

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Fredier ADDS II A 125.







1032.

KNIŽNI FOND ROŽINKA





# Werkstatt Meister Sachsens

unmittelbaren Äbkömmlings

berühmten Meistersängers



pon

Aupert Becker

ben Bop und Leo 1793.

GRAFLICH MITTROWSKY'S WE BIBLIOTHEK



# Borrede

leister Sachs hatte aus seiner Wettstatt wohl irgend eine andere feine Urbeit - wenn er fich nemlich auf feine Arbeit versteht — als bloße Spane uns liefern follen, Die faum vielleicht bes Auflefens werth find. " — Go ungefahr möchte ein großer Theil meiner leser benten, indem er bies Buchlein zur Hand Ich gestehe, baß ich ben Ernimmt. blickung bes Titels, womit eine große Rolle des fachsischen Manuscriptes bezeichnet war, bas nemliche bachte. Rur erft benm Durchlesen fand ich, baß seine Benennung ein wenig neben bem Biel vor-Statt fleiner Bruchftude, benschoß. bie fich vermuthen ließen, ergab fich ein ziemlich zusammenhängendes Ganzes von Lebensbeschreibung. Bielleicht mar es die liebe, und die überhand nehmende

# Borrede.

Mobe, sein eigner Biograph ju senn, bie ben Werfaffer, von feinen urfprunglichen Zweck abführte. Ich hatte auch anfangs luft, bem Wertchen blos Roman meines lebens ober einen anbern folchen anziehenden Titel vorzusehen. ich zu den gewissenhaften herausgebern gehore, auch in der Folge manche bergleis den Bruchstücke wirklich entbeckte, bie vor jest noch wirklich ungebruckt bleiben, fo ließ ich die etwas sonderbare handwerks-Anspielung ungemeistert. Es fommt ja ohnebies in ber schriftstellerischen Belt auf ben Titel weit weniger an, als in ber burgerlichen, wo Titel und Rock oft bie gangen Eigenschaften bes Menschen, und alles was er werth ift, zusammenhalten muffen. Dregben ben iften May 1793.

# S på ne

aus bet

Wertstatt Meister Sachses

eines

unmittelbaren Abkommlings

bes

beråhmten Meifterfängers

hans Sachs.

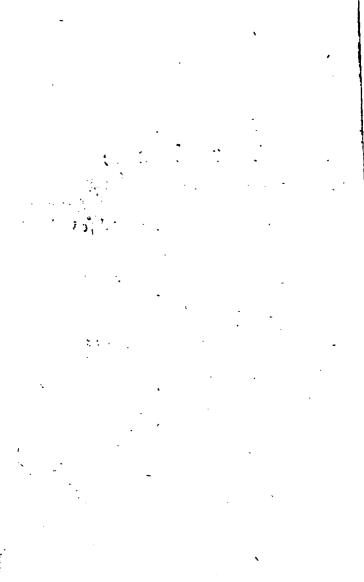

Ī.

Etwas

meiner Lebensgeschichte.

3

M. G.

i: ';

Dein Bater sagte immer zu mir: "Gobn! Smbiere weniger in Buchern, und lege bich mehr auf Beltkenntnig. Denkungsart ber Menfchen ift verschieben. Ihre Leidenschaften, ihre Meinungen, Berhaltniffe, alles, mas fie umgiebt, bruckt ibnen ein Geprage auf, bas nur dem icharfen Beobachter bemertbar ift. Jeder fucht bies eigenthumliche Beprage ju verbergen, um unbemertt feine Zwede befto ficherer ju erreichen. Mur derjenige berricht über ben Menschen, ber ibn zu errathen weiß. " 3ch borte diese mobige. meinten Regeln an, ohne fie ju Bergen gu nebe men. Die Erfahrung mußte mich flug machen; und an ihrem Arm ging ich einen febr unfanften. aber febr unterrichtenden Beg.

Wilhelm Sachs, mein Vater, ftarb frif. Er war Stadtschreiber in einer kleinen Stadt, und — was noch mehr sagen will — er

war ein fehr rechtschaffner Mann. Ebre feiner Afche! Aber bas weiß ich boch auch, bag wenn er nur halbwege ein etwas weiteres Gewiffen gehabt batte, ich mich beffer babei befunden baben murbe. Bollten bie Leute einen recht weitlauftigen Proces anfangen, so war er unpolitifc genug, ihnen mit herzlicher Theilnahme Die Gute und Berfohnung vorzupredigen. beging fogar die Schwachheit, der betrogenen, ober niedergepreften Unschulb - fatt ihr bas Bembe auszuziehen - aus seiner eignen Sasche Beld zu einem Rock zu geben, und es ichmecte ibm fein Biffen, wenn er wufte, daß irgendwo jemand Sunger litt. Mus gebratenen Giern, fagt bas Spruchwort, fommen feine Ruchlein, und ich empfand dies mehr als ju wohl. Gben weil mein Bater ju feinen gebratenen Giern fo piel Gafte batte, binterließ er mir, außer einigen alten juriftifchen Eroftern, und einer fummerlichen Garberobe, nichts, was fich ins Gelb feben ließ.

Das war etwas ichlimm für mich. 3ch ftand - dazumal im zweiundzwanzigften Jahre,

und hatte kaum die erste Halbscheid meiner akademischen Laufbahn zurückgelegt. —

Ein wenig spat — " möchte jemand sagen, der schon Hofrathe, Affessoren, und Professoren kennt, denen der Flaum ihres Kinnes
noch nicht in das, was man eigentlich Bart
nennt, übergegangen ist. Ich geb' es zu, daß
ich ein wenig spat reiste; aber man höre, ob
die Schuld an mir, ober an der nur allzwoft
mit stiesmutterlichen Attributen versehenen Ratur lag.

In meiner frühen Jugend galt' ich bep allen Menschen, die mich ansahen — für einen ausgemachten Dummkopf. Wenn andre Knaben schon eine Enciklopadie der Wissenschaften in ihrem Ropfe herumtrugen, hatte ich kaum lesen gelernt; und wenn andre schon nach hübschen Madchen zu schielen ansingen, seufzt' ich noch unter der Ruthe meiner Warterin. Alle Welt rieth daher auch meinem Bater recht freundschaftlich, es ben mir auf den Theologen zuzuschneiben. Zu jedem andern Fach, sagte man, sehlt es ihm an Kähigkeiten. Von meiner Frommigkeit und kunftigen Orthodorie aber war man um so überzeugter, da ich eine mit Silber beschlagene Bibel meiner Großmutter allenthalben mit mir herumschleppte, und die sieben Leuchter, welche in der Offenbarung Joshannis auf einem Aupfer abgebildet waren, sehr zierlich in Holz nachzuschnitzeln wußte.

Wein Vater bankte biefen guten Rathgebern; aber ber Plan, ben er für mich entwarf,
war ganz andrer Art. Er hatte bas Vorurtheil
abgelegt, daß Handarbeit den Menschen herabsebe; und das Schurzsell, um die Lenden eines
fleißigen Burgers und Meisters gegürtet, zierte
in seinen Augen weit mehr, als der goldne Schlüssel an den Hüften eines vornehmen
Müßiggängers, der von nichts, als dem Vermachtnis seiner zwenunddreißig Ahnen, zehrt.

Um nun gerade das aus mir zu machen, wozu dem Ansehen nach das beste Zeug in mir vorräthig war, bestimmte et mich zum handwerter. Die Wahl zwischen so mancherley Klassen und Zünsten kam ihm nicht schwer an. Eben jene Leuchter der Offenbarung St. Johan-

mis schienen ihm auf die Hauptstärke meiner Talente in Holzarbeiten hinzubeuten. Er that mich nach N. zu einem Tischler in die Lehre, und sparte nichts, was darzu dienen konnte, mich mit Lust und Eiser für meinen kunftigen Beruf zu erfüllen.

Ber mar jest frober, als ich! Dit Beranugen warf ich die berühmten Reldberrn bes Repos, Pasoris Lepicon, und Alexi Grabus ab Darnaffum in den Bintel, um ftatt ihrer ben Deifel, und ben Sobel au handhaben. Mein Lehrherr fonnte fich über meine Anlagen, und über bie Forischritte, bie ich in furger Beit machte, nicht genug munbern. Benn irgend eine Leifte funftlich anzupaffen, ober in einem Schranke ein verborgnes Rach anaubringen mar, galt mein Bibetur allemal als das beste. 3ch zeigte so viel Bleiß, als man von mir erwarten fonnte. Unter taglichen Arbeiten bildeten fich meine forperlichen Rrafte Meine gangen Begriffe von Runft, Ebre und Erwerb waren auf ben engen Begirt meiner Berfftatt eingeschtanft.

Schon oft hat die Erfahrung in dem rachfelhaften Dinge, wolches man Mensch heiße,
geheime Kräfte entbeckt, die eben so verborgen;
als wunderbar, gerade dann am heftigsten wirten, wenn man sie am wenigsten ahndet. Die
menschliche Seele gleicht oft einem tunklich verschlofinen Kastchen. Schlussel und Dieteriche
sind vergeblich versucht worden, um solches zu
biffnen. Ein ungefährer Druck an eine verborgene Feder sprengt endlich, ehe man sichs versieht, den Deckel in die Johe, und offenbaret
innere Schähe, die unser ganzes Erstaunen
etrogen.

So ging es wenigstens mit mir. Schon waren meiner Lehrjahre die volle Salfte verstrichen, als einst bei meinem Meister etliche Rahmen zu Rupferfrichen bestellt wurden. Er theilte die Arbeit mir zu; und, weil sie eilig seyn sollte, nahm ich sie frisch zur Sand.

Es waren die Portraits verschiedener Ges lehrten. Indem ich sie der Reihe nach einpaßte, glaubt' ich an einem derfelben ein bekanntes Gesicht zu finden. Ich suchte nach dem Bamen — und ben beffen Lefung überfiel mich ein unerklarbarer Schauer. Name und Bib dung trafen mit dem Sohn eines armen Gartmers zusammen, den ich in meiner ersten Rindheit schon gekannt, und der von meinem Bater mancherlen Bohlthaten genossen hatte.

Ich erkundigte mich genauer, und erfuhr, daß eben dieser damals ganz unbedeutende Mensch einer der verdientesten Aerzte, und Gelehrten geworden sen; daß er sich durch eine wichtige Schrift hervorgerhan habe, und setti Mame jezt von der hälfte Deutschlands mit Achrung und Ruhm genannt werde.

Was bey dieser Nachricht in meiner Seele vorging, laßt sich nicht beschreiben. Es siel mir wie ein Schleier von den Augen, und eine sieberhafte Zuckung durchschütterte meine Nerwen. War es Neid oder Selbstgefühl, oder Ehrgeiz, was mich peinigte; ich weiß es nicht. Aber von diesem Augenblick sing ich an, mich mit andern zu vergleichen, und von den Soben, auf welchen diese standen, beschämt auf mich selbst herabzublicken. Neue Kräfte regten sich

in mir. Entfernte Aussichten riffen mich von einer Seite auf die andere. Ich hatte nirgends Rube. Ein brennender Durft nach etwas, was ich nicht zu nennen wußte, durchglichte meine Bruft.

Enblich fand ich mich in mir felbst wieder. Ich fühlte, baß dieser Stand, ben ich ergriffen hatte, mich nicht mehr befriedigte; daß ich einen Irrweg gegangen war, aus dessen Krummungen mich nichts, als die festelte Entschlossenheit, herausreißen konnte. Meinem Bater mich zu entdecken, und seine Beihulfe aufzusordern, war ich zu furchtfam. Ich kannte die Stetigkeit seiner Gesimmungen. Er hatte mir freie Bahl über meine Bestimmung gelassen. Aber mitten aus der bürgerlichen Laufbahn wies der herauszutreten — dieser Leichtsinn würde mir seine ganze Gewogenheit verscherzt haben.

Nichts blieb mir daher übrig, als'zu vers suchen, was ich auf eigne Gefahr durchsehen konnte. Mit unerbittlicher Strenge herrsche' ich nunmehro über meine Zeit. Ich legte mir Zwang auf, mein Sandwerk treulich forzus

treiben: aber jede Stunde, die ich erubrigte. mar den Buchern und ben Biffenichaften aer weift. Der Same, ben man uber meine frube Singend ausgestreuet, und der bisher taub und ungenüßt gelegen batte, ichog erft jest wuchernb empor. Manches, was ich ehmals mit aller Bewalt ins Bedachtniß einzupfropfen ftrebte, fand fich jest in ber Erinnerung wieder. bracht' es bald so weit, daß ich classische Autoren versteben, und mir den Uebergang in andre Bebiete ber Wiffenschaften erleichtern fonnte. Oft wurd' ich von meinen Rameraben verspot tet, wenn ich mich als ein Sonderling einfolge, und die einladenden Freuden des Lebens perschmabte; aber meine Beharrlichkeit fiegte, und ich bin überzeugt, ein Schulrector mare jegt eben fo aufrieden mit meinen Chrien gewesen, als es ber Deifter mit meinen Tifchen und Commoden war.

Meine Lehrzeit war indessen verflossen, und der Weg in die weite Welt stand mir nunmehro als Gesellen zur Wanderung offen. Ochon hatte mein Bater, der diese Wanderung für einen treflichen Handwerksgebrauch hielt, hierüber mancherlen beschlossen. Er wollte, daß ich die angesehensten Reichsstädte besuchen, sodann nach Brankreich und England ziehen, und hier vorzäglich, wo jede Kunft in höherer Bollsommensheit gedeihet, das Beste für meinen Beruf erslernen sollte. Am meisten aber ging seine Abssicht dahin, mich unter Menschen aller Art zu bringen, und durch Umgang mit ihnen mich zu ber Geschmeidigkeit und Lebensklugheit zu gewöhnen, welche in jedem Stand die besten Dienste leistet.

Niemand konnte hierwider etwas gründtiches einwenden, als ich selbst. Kaum war
ich daher losgesprochen, als ich zu meinem Bater eilte, und ihn mit allen den Kenntnissen
überraschte, die ich für jederman bisher, als
die tiefsten Geheimnisse, zurückbehalten hatte. Er erstaunte anfangs; er wußte selbst nicht, ob
er seinem Gehör trauen sollte, und um sich recht
aus dem Grunde zu überzeugen, legte er mit
ein Capitel aus Plinii Naturgeschichte zur Erläuterung vor. Slücklicherweise war dies inein Lieblingscapitel ju Anfang des fiebenten Buche, welches ich langft auswendig gelernt hatte, ung dager ohne Anftop hersagte.

Ein fichtbare's Entzäcker ftrablte bey diefer Gelegenheit dus den Augen meines Baters hert vor. Er that mir verschiedene Fragen, welche die Ausbildung meiner Geiftestrafte betrafens und, nachdem er meine Abstehten vernommen hatte, fiel er mir freudig um den Solls.

"Ja, mein Sohn, rief et, du haft meine bochfte Erwartung übertroffen. Indem ich dich blos jum gewöhnlichen, aber doch jum nutzlichen Gliede der Gesellschaft zu bilden hofte, haft du dir Ansprüche auf wichtigere Verdienste erworden. Gehe getrost den Weg, den du einzeschlagen bist. Ein Mann, der nicht blos mit dem Ropf, sondern auch mit der Dand arbeiten kann, genießt doppelte Vorzüge. Er gehört der höhern Classe, so wie der gemeinen an. Er ist der Burger jedes Vaterlandes, und kann sich selbst unter mannichfaltiger Gestalt zeigen, wenn der blose Gelehrte in einer einzigen — hier und da oft verachteten Form glänzt.

Der erfte Stand, ju dem ich bich beftimme te, war einfach, oft mit Dabfeligfeit, und Befdwerde verfnupft; aber er ift vielleicht ber eingige, ber in ben jegigen Beiten uns noch unabbangig von außern Berbaltniffen macht, uns mehr ber Matur nabert, und uns Brod fchaft, ohne unfere Befundheit ju fcmachen. Der andre, den du bir felbft gemablt baft, ift verwickelter, ichwuriger, und unzuverläßiger. Die Burberung beffelben bangt oft von Beitumftanden, vom Glud, von taufend Bufallen ab, bie nicht allemal gusammen treffen, um auch ben Berdienteften zu belohnen. Man fann mit viel Roof und Gelehrsamteit Sungers fterben, inbem ber mittelmäßige Sandwerfer, ber nur fleißig ift, fich und feine Familie nabrt.

Bielleicht wird es dir auch hier nicht mangeln. Bielleicht ersteigst du selbst Ehrenstellen, und kannst einst dem Staat wichtige Dienste leisten. Bielleicht — bleibst du aber auch verkannt, wirst niedergedrückt, und siehst die elenbesten Stumper dir vorgezogen. In jedem Kall fasse Muth, mein Sohn! Die Arbeiten des Geiftes find eben teshalb icon an und für sich belöhnender, weil sie den Verstand aufklaren, und das Herz veredeln; weil sie uns, außer dem Genuß der Sinne, noch das Gebiet der Währheit eröffnen, und die Moralität unserer Tugenden verseinern. Sey immer brav und edel; und übrigens sey Minister, oder Novstat, Tischler oder Bauer, so wirst du allemal Ehre haben. Nur bedenke, daß wahre Ehre zwar ost ohne Reichthum, ohne Glanz und äußeres Gepränge, ost sogar ohne Beifall, aber nie obne Tugend ist.

2,

Bey alle dem, was mir mein Bater schones gesagt hatte, war ich zwar sehr gerührt. Ich dankte ihm, ich bewunderte die Richtigekeit seiner Urtheile, und schähre ihn wo möglich noch höher, als vorher; aber ich blieb bey meisnem Borfaß.

Er unterftubte mich mit feinen wenigen Einnahmen, so gut er konnte. Ein Stipenbium, bas er mir für die Universität von einem benachbarten Ebelmann auswürfte, mar die leste Wohlchat, die ich von ihm ethiele. Das Ganze wollte wenig bedeuten; aben en neichte zu meinen Bedürfnissen zu. Ich besand mich westich, und nur der Tod meines Basers; dem ich so; innig liebte, konnte auf einige: Beit die Gemüchseuhe Kören, in die mich mein nignes Temperament noch mehr, als jede philosophische Restantion versehte:

Die Sauptstadt lag nicht weit woll meinem Bebuttsort. Eitlige: Geschäfte, die aus der Erbschaft meines Vaters abzuthum waren, nöthigten mich, eine kleine Reise dahin zu machen. Sie unterhielt mich wegen der Neusheit der Gegenstänte, die ich hier erblickte. Roch nie hatt ich so viel schöne Häuser bensammen gesehen, so viel Autschen rasseln, und gemeinigsich von denen, die darin sasen, so viel unzusammenhangendes Zeug schwahen hösen. Ich belustigte mich an Gecken, die mit der größten Wichtigkeit von einem Aleiderschnitt, voer einer neumodischen Schwalle sprachen; an Hosseuten, die eben so kriechend und niederträchsig sich gegen Vornehmere buckten, als sie ihren

Untergebenen stols begegneten, und ihre Bedienten mishandelten; an gewissen Parvenüs, die durch Prelleren oder eine Schürze ihr Sind gemacht hatten, und nunmehro das Air eines biedern ehrlichen Mannes allenthalben zur Schau trugen; an Damen, die nach Anbetern haschten; an schmachtenden Liebhabern; turz an allen den Geschöpfen, welche die Sonne der großen Welt so leicht ausbrütet, und die nur unter ihrem Einsuß gebeisen.

Jum erstenmal fing bier mein Sesichtskreis sich zu erweitern an. In dem Sewirre und Getreibe der Menschen glaubt' ich vieles zu finden, was mir behagte, und was mich auf die Zufunft fesseln konnts. Wenn ich vorhin ben bescheidenen Selehrten als Ideal der Bollkome, menheit ansah, so dunkte mir der Weltmann ihr noch eine Stufe näher zu stehen, indem er eine wirksamere Thätigkeit außert, womit er sich selbst nucht, und andre vergnägt.

Es wimmelte um mich von Sof- Linangund andern Rathen, von Secretaren, Protes, collanten, Senatoren, Amfienten, Necessifien, Supernumerarcancellisten, und Concipisten. Bon diesen Leuten, die man unter dem allgemeinen Namen Diener des Staates begreist, hatte ich gehört, daß sie sehr wackre Leute wären, sehr gut äßen und tränken, sehr hübsche Weiber nähmen, und daß man, um sie einzuhohlen, gerade nicht den Tiefsinn eines Enclides, und die Gelehrsamkeit eines Lipsius zu has ben brauche.

Je weiter — so schloß ich natürlich — man es aber in den Wissenschaften bringt, desto mehr muß man unter jenen emportagen, desto weiter schreitet man in Ehrenstellen vorwärts. Ich bildete mich daher ganz zu einem sogenannten Staatsbiener. Ich studierte viel, und mit eisernem Fleiß. Ich verschlang vorzüglich die Rechtswissenschaften, eine Nahrung, in welcher das Salz, das zu den Zeiten der Römer hinseingelegt war, wirklich nach Luthers Ausbruck allmählich dumm zu werden beginnt. Demohygeachtet gab ich meinem Gaumen keinen Pardon; und so kam ich endlich, mit allem Gaben Minervens geziert, wie ich glaubterwon der Universtät zurück.

Nun, dacht' ich, kann dit's niche fehlen. Es ging mir, wie den Dichtern, die den Werth ihrer Arbeit, und die Meinung des Publikums nach der darauf verwandten Anstrengung, und nach den daben zerkauten Federn messen. Sobald ich mich zeigte, hofte ich, wurde man mir mit einer Stelle entgegen kommen, die meinen Bleiß, meine Nachtwachen, meine Ausopferungen überstüßig belohnte.

Bon so subser Erwartungen gereigt, ließ ich mir die angesehensten Manner notinen, die am meisten bey Vergebung öffentlicher Aemter wirkten, und die am besten im Stande waren, Candidaten zu prüsen. Ich hatte viel von dem durchdringenden Blick und von der Herzensgüte des Seheimtathes S. gehört, Man nannte ihn einen Mentor der Jünglinge. Man gab ihm die Berbesserung der Schulen und öffentlichen Erziehungsanstalten Schuld. Man rühmte sein patriotisches Herz, und ohngeachtet er mir so fremd war, wie der Minister des Kaisers von Japan, so liebe ich ihn doch schon im voraus. Zu ihm ging ich daher zuerst. Weine ganze

Embilbungefraft war mit biefem menfchenfremblichen Bonner, und mit bem Gluck, bas meiner wartete, befchaftiget.

Auch das Aeußerliche, wie man mir gessagt hatte, erweckt sehr oft ein gunstiges Borourtheil für uns, und oft haben Lanzmelster und Schneider ein weit größeres Verdienst um den Menschen, als der speculatioste Hosmeister mit allen Campschen und Salzmannschen Erziehungsvegeln. Um daher vor den Augen eines so vornehmen Mannes mit Anstand zu erscheinen, legt' ich mein bestes Gallatleid an, das noch nicht bezahlt war.

Als ich in das Saus des Seheimraths trat, fand ich eine Menge Sollicitanten. Sogleich mertt' ich, daß mein befres Kleid die Augen des Bedienten auf fich zag, daß dieser mir mit eben so viel Philichteit entgegen eilte, als et Geringschähung gegen die andern blicken ließ. Ich wurde daher zuerft gemeibet, und dachte ben mir: Sieh! Schon fängt das Kleid an, Zinsen zu tragen.

Der Bebiente subrte mich gleich darauf in das Studierzimmer seines herrn, der eben am Schreibepulte saß. und in eine sehr wichtige Materie vertieft schien. Ich mußte lange warsten, eh' er ausstand, und mir naher zu kommen winkte. Ich trug ihm in sehr ungezwumgenen Ausdrücken, und mit der Freymuthigkeit, die mir mein Bewußtseyn einslößte, meine Lage, und mein Gesuch vor.

Bahrend dieser Zeit musterte mich der Geheimrath vom Kopf bis zum Fuß. "Wie —
sing er endlich an — so prunkvoll gekleidet? Es
hat keine Noth mit einem jungen Menschen, der
noch goldne Stickerep auf dem Kragen trägt. "—
Wit diesem Bescheid wandt' er sich um, und ich
nahm, ganz starr von Berwunderung, meinen Abschied. Erst beym Herausgehen siel es mit
auf, daß jeder von den übrigen Candidaten,
die wahrscheinlich in gleichen Angelegenheiten,
wie ich, zugegen waren, wenigstens einen Flicksiech an dem abgenunten Rocke trug. Kurz vorher war ich mit einer triumphirenden Miene
durch sie hingezogen. Sezt glaubt' ich in Aller Augen ein gewisses sarcaftisches Lächeln maßtzunehmen, das mich bis an die Thur verfolgte, und meinen Swiz außervebentlich betmuchigte.

Berdammtes Kleid — dacht ich, als ich nach Sause kam; du sollst nie wieder die Ehre haben, in einem Borgemach zu paradieren. Ich zog mich daher so schlecht an, als möglich, und ging am folgenden Morgen zu dem Kriegs, rath E\*\*\*, von dem ich erfahren hatte, daß er die rechte Sand des Ministers sep. Bey ihm fand ich alles sehr ceremonieus, und gezirkelt. Der Bediente, eh' er mich meldete, fragte mich nach Alter, Stand, Wohnort, Verwandten, kurz, ließ mich eine förmliche Inquisstion passiren, die mich wegen der Person des Fragenden noch mehr, als wegen der Sache selbst, verdroß.

Die Thur that fich enblich auf, und ich erblickte einen sehr zierlich geschraubten Mann, von ohngefahr vierzig Jahren, mit glatt gepurberter Perucke, und im blumichtseibenen Schlafrod. Er schien, als ich ihm nabte,

etwas betroffen; boch gab er mir Beit, gu fprechen.

Ich bat um seine Protection, und um Empfehlung an den Minister. Er nahm dies so freundlich auf, als nur irgend ein Geschäftsmann, der uns etwas sagen will, ohne noch eigentlich zu wissen, was? — "Aber was densen Sie, erwiedert' er nach einer kleinen Pause — in einer so schlechten ummodischen Tracht? — Wan beurtheilt einen jungen Menschen nach dem Aeußerlichen, und erkennt schon haraus, ob er etwas auf sich halt."

Sich war so frey, zu gestehen, daß eben der Geheimrath gestern wegen des Gegentheils mich schon getadelt hatte, und ich dadurch seine ganze Einnst versoren zu haben sürchtete. — "Wenn dies der Geheimrath besser versteht, als ich, so brauchen Sie meine Jülse nicht — "Mit dies sen Worten, die er im ziemlich empsudichen Ton aussprach, ging er in ein Geitenzimmer ab, und ich hatte nun leider zum zweytenmal Ursache, mein Kleid, ober vielmehr meine uns chiefliche Wahl desselben zu bereuen.

: Ein junger Menfch, ber sein Glud verfolgt, bleibt nicht ben zwen Versuchen fteben. Ich machte baber ben britten, und ging zunachft zu bem Regierungsprafibenten. —

"Bas haben Sie gelernt? — " Fragte biefer etwas barich, und mit einer Miene von Superiorität, die mir nichts gutes weisfagte. —

"Sprachen, Kennenis der Aechte, und Philosophie. —"

Der Sonnenschein, welcher bey Erwähnung der Rechte in seinem Sesicht aufstieg,
wurde sogleich durch die trübe Wolfe der Philosophie wieder verdüstert. — "Ey! was sollen
alle diese unnühen Dinge! rief er unwillig.
Landesverfassung, mein Sohn, ist nothwendig. Wir brauchen Atbeiter, und keine Philosophen. Die Philosophie hat ohnedies in neuern Zeiten
nichts als Irrglauben, und Revolutionen hervorzebracht. Rommen Sie mir mit dieser
schändlichen Wissenschaft nicht wieder unter die Augen!" Ich konnte kaum den Weg die Treppe himunter finden; so bestürzt war ich, da ich mich
ben dem einzigen angegriffen sühlte, woreinsich
bisher meinen wichtlasten Vorzug gesetzt hatte.
So ist denn die Philosophie, rief ich aus, eine
Segnerin der Landesverfassung! So muß ein
Diener des Staates nicht philosophiren, das
heißt, nicht denken konnen! Und doch bleibt
denken das einzige Vorrecht des Menschen vor
dem blöckenden Thier im Stall! Welch ein Wis
derspruch! Wer vermag dies Rathsel zu lösen!

Ein Befannter rieth mir jest zu dem Steuerdirector zu gehen, wo viel Menschen ges braucht würden. Ich hatte von jeher eine ente schiedene Abneigung gegen alles practische Rechenungswert, und was damit in Verbindung steht. Aber die Wege der Vorsicht, dacht sch, sind nicht unsere Wege; und was mir dieher bes gegnet war, diente dazu, jeden Gedanken an eine frepe Wahl niederzuschlagen. Ich ging das her, ohne das Wie und Wenn zu überlegen, Mein Much war schon ziemlich gedämpst, und das köllichste, was ich erwartete, stand wenige

ftens zwanzig Grad unter bem Barmepunft meiner ehemaligen Softungen,

"Sie haben studiert? — a fragte mich ber Steuerdirector, und verzog daben seinen Dund in eine so sportische Kalte, als ob er mich auf fregend ein Gebrechen meiner Universitätsjahre ausmerklam machen wollte. Ich war mir dessen nirgends bewußt. Ein freyes ja war daher meine Antwort. Die Eigenliebe vielleicht bewog mich, noch die erklarenden Worte: und mit vielem Fleiß — hinzugussehn,

"So thut es mir wirklich leib um die übel angewandte Zeit, erwiedert' er. Bep uns muß amm von unten auf gedient haben, wenn man mit den Formalibus und Materialibus der Sache Benau bekannt werden will. — "Er brach hier auf in eine große Lobrede über das Steuerwesen aus, zeigte die damit verbundenen Schwierigkeiten, und ließ sich endlich zu der Snade her ab, mir die letzte Supernumerarcopistenstelle anzubieten. Sierbey aber, setzte er ausdrücklich hinzu, mußt! ich blos um der Ehre willen

arbeiten, indem unter langen Jahren noch fein Gehalt für mich auszumitteln fep.

Die Ebre eines Supernumerarcopiften bep ber Steuer konnte allerdings febr groß fenn; aber unmbglich konnte fie mich fur ben hunger entschädigen, von dem ich im voraus sab, daß et mich in einer fo uneinträglichen Lage gewiß uberfallen murbe. 3d lebnte baber die mir angetragene Snabe boffich' ab. Ein Achselzucken pon Seiten meines Bonners, und ein tiefet Budling von ber meinigen machten unseret Unterredung ein Ende. Berm Berausgeben aus bem Zimmer erblickt' ich eine große Reibe gefüllter Champagnerflaschen, die mich wenige ftens muthmaßen ließen, daß die Steuer nicht alle ihre Freunde mit der trochnen Chro ablohne.

Nun blieb mir noch ein einziger Gang übrig, zu dem ich das meifte Vertrauen hegte, und den ich eben deshalb bis auf die letzt verssparte, zu dem Minister R... Allenthalben hört ich sein Wohlwollen, seine Gesehrsamkelt, sein Ansehen rühmen. Ihn nahm ich daher



um fchirfiten aufs Korn, und fellte mich ihm au gelegener Zeit vor.

Er empfing mich mit der erquickendsten Milde. Seine Worte waren Palfam für mein Berg. Er versicherte, er kennte mich schon dem Nahmen nach, und wurde ben nachster Gelegenbeit für mich sorgen. Wie ganz anders lautete bieser Ton, als alle vorhergehenden! So, dacht ich, ist doch endlich dein Zweck erreicht! Nur Muth, und Beharrlichkeit! Alles fügt sich unter den Menschen, der diese Tugenden besitht.

Ich vermuthete nichts geringeres, als ber Minister wurde in den nachsten Tagen nach mir schieden, und ich war dessen recht frob. Denn meine gesparten Gelder singen an bunne zu werben, und ich hatte kaum mehr Unterhalt auf ein Bierteljahr.

Recht angstlich sah' ich ber Bothschaft ent gegen, die mich zu dem Ziel meiner Wansche führen sollte. Sie blieb aus; und ohngeachtet ich an dem Gedächtniß des Ministers nicht im geringsten zweifelte, so nahm ich mir doch die Frenheit, noch einmal hinzugehen, und mein Anliegen zu wiederhohlen. Er schien sich sehr deutlich darauf zu besinnen. Er bee hauptete, bereits alles mögliche gethan zu haben, und machte mir wirklich einige Gelegenheiten nahmhaft, von denen er hofte, daß eine oder die andre zu meinem Vortheil gedeihen sollte.

Als ich aum brittenmal wieber fain, bort ich von ben Bedienten, ihr Berr fen ausgefahren; jum viertenmal, er fey eben jegt mit bringender Arbeit beschäftiget; und endlich murbe ich gar nicht weiter gemelbet. Borauf dies bindeutete, fonnt' ich nunmehr mohl muth. Demohngeachtet blieb mir noch mans des undeutlich, und unerflarbar. 3ch wußte wohl, daß die Großen fich wegen der Rleinern eben nicht gern in Activität feten. Aber bas Sprudwort, was wir mein Bater von Jugend an eingescharft hatte, ein Bott, ein Dann, und bie Rechtsregel : promiffa funt fervanda, die mein Professor als ein Saupte fundament der gangen Biffenfchaft feftfette, biefe Grundfage, bie ich als allgemein gultig für die gange moralische Welt annahm, stritten unendlich mit meiner gegenwärtigen Erfahrung.

Schon verschiedenemal hatt' ich mich mit einigen Schlendrianisten von Advocaten überworfen, die himmelhoch auf ihre Praxis pochten, indessen sie alle Theorie als unnüh und thöricht verlachten. Noch hing ich fest an meiner Weinung, als eben ein solcher Advocat, mit dem ich kurz vorher über dies Thema zusammengekommen war, vorüber ging, und mich, ohne daß er es felbst wußte, unumstößlich widerlegte.

Er sah mich ziemlich verdrüßlich aus bem hause des Ministers herausgehen, und nach einigen slüchtigen Silben, die wir mit einander gewechselt hatten, die aber auf meinen Zustand deuteten, flüstert' er mir gutmeinend ins Ohr: — "Wenn Sie hier erwas suchen, so ist es vergebens, Der Minister thut nie etwas ohne seine Frau, und diese nichts ohne ihr Kammermädchen, und diese hat einen declarirten Liebbaber, der sich jede Gefälligkeit mit Golde ausselbaber, der sich jede Gefälligkeit mit Golde ausselber

wiegen läst. Das ift nun einmal fo der Schlem drian, mein herr Theoretiter!"

Ungludliche Aussichten! feufzt' ich, und folich bekummert nach Saufe.

3,

Ein gunstiger Umstand war es für mich, bas meine Zwistigkeit mit vorbelobtem Abvocaten ihm um deswillen kein übles Vorurtheil weder gegen meinen Kopf noch gegen mein Herz beygebracht hatte. Vielmehr schäht' er mich, als einen jungen Anfänger, der nur erst, wie er sich ausdrückte, ein wenig Routine lernen müßte, um der Dame Gerechtigkeit die berüchtigte Binde nach Belieben rücken zu können.

Wir begegneten uns bisweilen an öffentlichen Dertern. Er gehörte unter die Jahl der erträglichen Menschen, die, sobald nur ihre Wissenschaft nicht ins Spiel kommt, außerhalddem Berufskreis ehrlich, und auch wohl untera haltend sind. Es ist wahr, daß er in Processachen sich bisweilen eine kleine Taschenspieleren mm Nachtheil seines Gegners erlaubte, daß erunerbittlich strenge, ben letten Heller des Beklagten erpreßte, sobald er das Recht hierzu mit
einer Stelle aus dem Corpus Juris belegen konnte. Aber im bürgerlichen Leben war er gefällig, nachglebig, und freundlich. Ich kenne mehr solche Menschen, die so im Widerspruch mit sich selbst stehen. In ihren Geschäften rechnen sie sich das zum Verdienst, was sie außer benselben zu thun sich schämen wurden. So weit treibt uns die Eigenliebe, so tiranussch beherrscht uns die Sewohnheit!

Aber um wieder auf den Abvocaten zu komsmen, so war er wie gesagt eine-recht dienstferstige Ereatur, und nur selten gab sein Herz im Umgang eine Bloße. An meiner ungeänderten Stimmung, an der dustern Melancholie, die sich meiner bemächtiget hatte, bemerkt' er gar bald, daß mich irgendwo der Schuß drückte. Wirklich war ich in meinen Hofnungen, die kurz vorher so hoch in den Wolken schwebten, bis auf den Boden herabgesunken, daß ich anfing, um Brod verlegen zu werden.

Ich geftand ibm daber ohne Ruchalt, was mich angfligte, und bat, wo möglich, um seinen

auten Rath. Dachbem er einige Beitlang mie der Sand auf der Stien gesounen, und einige Dem und Bum bergebrummt batte, rief er enda lich aus: - , 3ch habe etwas für Gie. Einer meiner Freunde ift eben im Begriff, Die Stelle eines Schreibers und Practicanten ben bem Doctor &, zu verlaffen. 3ch tann Ihnen biefen rubmen. Er ift pin wactrer und vermo. gender Mann, und belobnt diejenigen gut, die ibm dienen. Gie konnen ben Plat einnehmen, wenn Sie Luft haben. . Dochftens toftet es mir ein Bort, den Doctor ju vermogen; benn, beplaufig gefagt, er ift mein Bevatter, und ich fage Ihnen, ein Advocat, ber Baare auf den Bahnen hat. "

3d danfte meinem Freund, und erklarte mich fogleich benfällig. Er verfprach, schon am nachken Morgen die Sache in Ordming ju hringen, und erfallte redlich biefe Aufage. wenig Tagen war alles richtig. Mein Amt befdrantte fich auf die Beforgung fleiner Rechte. bandel. ju benen ber Doctor fich nicht Beit genug abmagigen tonnte. 36 erhielt dagegen Œ

**1**00. €.

Tisch, freye Wohnung, und einen monatsichen Gehalt von fünf Thalern. Diese Bortheile wollten in meinen gegenwärtigen Umständen gar viel sagen. Nicht genug, daß sie mir hinreichendes Auskommen gewährten. Sie bienten dazu, mich auf den richtigen Weg der Geschäfte zu leisten, und mit in Dingen Renntniffe zu schaffen, wozu sich außerdem keine Gelegenheit fand.

Ich hatte Ursache, mit meiner neuen Stelle zufrieden zu seyn. Der Doctor war ein Mann von mittlern Jahren, ein wenig angstlich in seinen Sachen, übrigens aber wohlwollend, nachstätig, und gutherzig. Da er nicht von seiner Praris leben durfte, so herrschte in seinem Hauswesen ein begrer Anstand, und eine edlere Freymuthigkeit, als sonst bey Männern seiner Art gewöhnlich ist.

Er liebte, außer feinem Sach, noch aus bere Gegenstände, die immer auf die Natur abzielten, als z. B. Bartneren, Solzer, und bergleichen. Schon diese Beschäftigungen, wenn sie aus eigner Reigung entstehen, verstathen einen guthmuthigen Sang der Seele,

ein Bergnügen an einfachen Naturschönheiten, das uns gegen ben' Reiz schäblicher Begierden sichert. Rie sah ich den Doctor heiterer, als wenn ihm die erste Nelke aufgeblüht war, oder wenn er sonst ein neues Gewächs steckte, und mit dem Grabscheit in der Jand hin und her laufen komte. Seine Frau mußte dann wohl zehenmahl: Karl, so komm doch! rufen, ehe sie ihn zum Abendessen bringen konnte, und auch dann geschah es erft nach einem vorherzgehenden Leviten, den ihm die Frau wegen der eldkalten Suppe, oder wegen des ganz versbrannten Bratens ertheilte.

Der Doctor entschuldigte sich dann so gut wie möglich. Bisweilen gab es auch einen kleisnen Streit, ber aber, weit entfernt, heftig zu werden, gar bald durch einen Ruß, den er der beleidigten Shehalfte entgegen trug, seine Endoschaft erhielt: Ueberhaupt ließ sich vom Ansfange an bemerken, daß der Doctor ein wenig hart unter dem Pantossel stand. Er hatte seine Brau vor einigen Jahren geheurathet, und liebte

liebte sie mit einer Zartlichkeie, die nahe all Schwäche granzte. Wenn sie iegend einmahl die Sand unter den Kopf stüßte, so fragte er sie alle Augenblicke, ob ihr etwas fehlte, und wenn se vollends wirklich klagte, so war keine Apoethecke so entfernt, die nicht zu ihrer Sepesung beptragen mußte. Boy einer solchen Selegenz heit hatt er alles aufgeopfert, und selbst die wichtigsen Termine versäumt, so punktlich er auch sonk seine Selchäfte zu betreiben pflegte.

Diese Weichherzigkeit ihres Gemahls wußte die Frau Doctorin gar trestich ju allem, mas ihr in den Sinn kam, ju brauchen. Ohne einer affenbaren Betrschaft sich anzumassen, regierte sie das Sauswesen mit despotischer Sarte. Wollte sie einen Bedienten aus dem Sause schafe sen, so hatte sie sich über ihn geärgert, und mußte befürchten, von dem bloßen Anblick deselben schon ein Gallensieber zu bekommen. Wollte sie ein neumodisches Kleid, so war es gerade ein solches, welches den Bedürsnissen ber Sahreszeit am besten abhalf, und am sichere fien gegen die Einstüsse der ungunstigen Wittee

rung fchibte. Bollte fie spatierenfahren, so hatte der Arzt die frische Luft verordnet; furz — allen ihren Bunschen konnte sie ein Mantelchen aus dem Stoff der Diatetit umgesben, von dem sie merkte, daß es bey ihrem Mann niemahls den Eredit verlohr,

Dft im Stillen bewundert' ich an ibr bie weibliche Runft, fich burch Umwege und Rrum. mungen jum Biel hinaufzuschleichen, so wie ich bas blinde Zutrauen, und die Anhänglichkeit bes Mannes als ein Maturgebrechen anfah, bem ber Klugke oft am meisten unterworfen ist. Die Reigung, welche ber Doctor gegen mich blicken ließ, die Areundlichkeit, mit ber et meine Dienfte aufnahm, machten mich empfindlicher für alles, was ich glaubte, bas ibm Machtheil brine gen konnte. Dit Cifer nahm ich mich jest fele uer Beichafte an. 3d forgte fur fein Sauswefen , feine Beburfniffe , feine Bergnugungen. Selbit mit den fleinen Kalichbeiten, und mit ben Launen feiner Frau wurd' ich ausgeföhntet, da ich merfte, bag bas Boblbehagen ihres Mannes gar füglich baben bestand, und er fich gemiffermaßen freute, von ihr am Sangalbande getrieben ju werben.

Meine Berbaltniffe mit bem Doctor murben nunmehr von Tage ju Tage enger. Da er feine Rinder batte, fo fand ich bald Belegenheit, bas Uebermaag von Boblwollen, bas er nicht gant an feine Frau verschwenden tonnte, auf mich au leiten. 3ch durfte mich ale ein Glied der Kamilie betrachten. Er wurde im eigentlichen Berftande mein Bobltbater, und es bedurfte au Erfullung meiner Pflichten feines andern Antriebes, als bes naturlichen Befühles der Dantbarteit. 3ch geftebe, daß bies Gefühl von jeber leidenschaftlich in meinen Character verwebt mar. Rie fonnt'ich mir ein rabrenderes Schauspiel benten, als zwer Menichen, wovon der eine aus himmlischer Liebe fich aufopfert, und der andere gleichsam mit feinem Unvermogen ringt, um bas Empfangene zu etwiedern. Aber auch biefe Tugend hat ihre Beichrantungen. Dan wird bald feben, daß ibr, wie allen andern menschlichen Tugenden Die Rlugheit jur Grite geben muß, und daß bas

Ueberbraufen des reinften Gefühls, wenn es den Damm der Ueberlegung durchbricht, nichte als Unbeil anrichtet.

Doch hab' ich bisher an ber grau ber Doctors feine andere Eigenschaft, als ihre Banslichkeit geschildert. Die Umftanbe nothie gen mich, auf ihre Derfon ju tommen. mar ein Beib zwischen zwanzig, und drepfig, im bichften Grad reigend, ohne gerade fcon gu fenn. Dit einem Auge, bas alles beutlich fagte, mas fie wollte, verband fie ein jauberie fches Lacheln, das felbst ihren unbedeutenden Warten Beift und Leben verlieb. Ihr Wuchs war gerade nicht von der feinften Rundung. aber doch auch nicht fo ftart, daß es einen Uebelftand verursacht batte. In ben Modefunften bes weiblichen Geschlechtes batte fie eine mehr als gewöhnliche Fertigfeit. Sie fpielte Clavier, fang, las Romane, und wenn auch biefe lets tere Nahrung nicht unmittelbar auf ihr Bers wirfte, so wirfte fle wenigstens auf ihr Betragen. Ohne empfindfam ju fenn, tonnte fie in Befellichaften ben Con berglicher Theilnahme

nachahmen. Sie konnte seufen, weim sie wollte, und über einen Wis lachen, den sie nicht verstand. Sie konnte von Ainderzucht reden, ohngeachtet schon ihr Schooshund das ungezogenste Thier von der Welt war, und die weibliche Tugend und Treue herausstreichen, ohngeachtet sie — doch hier mögen wir unsern Lesern nicht vorgreifen. —

Ich glaubte ichon langft bemerft zu baben. baß die feurige Liebe, welche die Doctorin offente . lich gegen ihren Dann zeigte, in ben Beiten ber Anfechtung nicht die Probe balten möchte. Aber to wie man jemanben einen guten Chriften nennen fann, wenn er auch gerabe nicht Luft batte, fich für die Gultigfeit feines Glaubens nach bem Benfpiele der Martirer in fiebendem Deble fcmoren zu laffen : so ließ auch ich ber Doctorin in meinem Bergen biefe menschenfreundliche Rachficht wiederfahren. Es ift nicht allen Sterblichen gegeben, Beroen ju fenn, und bie weibliche Tugend besteht fast mehr barin, Bersuchungen zu meiben, als über bie Gefahr felbit zu flegen. Wenigftens getrauen wir uns

aner unter biefer Worausfestung, die Lucretien amfrer Zeit für die Dolche zu fichern, wohn so mancher Larquinier in Montur oder in Gallaunisorm sie verleiten konnte.

Dem sen, wie ihm wolle, fo schatt' ich die Doctorin barum nicht minder, und batte ibren Dann um feinen Preis in der Belt desbalb eifersuchtig machen wollen. Auch schien er gegen biefen Feind ber mannlichen Rube mit einem biden Panger vermahrt. Gelbft wenn ich bieweilen einige Solben über biefen Dunkt fallen ließ, bracht' er mich durch das Spruchlein: quilibet pracsumitur bonus, sogleich jum Ochweigen. Er mar ein fo ftrenger Berfechter des weiblichen Beschlechts, bag er ju ihrem Nachtheil die sogenannte probationem artificialem schlechterbings nicht zulaffen wollte. Wenn der beste Mann von seiner Xantippe oder Messaline fich scheiden ließ, so war er immer geneigt, diefen Gemahl für einen argern Despoten als Mero, und für einen gefährlichern Reger in ber Cheftandswelt, als ben berufenen Dabft Silbebrand zu balten, ber alle Machter in bem

benachbarten Simmer zu kommen fcien. Biele leicht war bies nur eine Tauschung ber Einbile bungstraft; boch kummerte miche, und ich une terließ nicht, aufzustehen.

Es siel mir ein, ob ich auch wohl vergessen hatte, vor Schlasengehen das Quusschloß sest anzubrücken. Was war natürlicher als nachzussehen ? Ich that es. Aber indem ich hinaussehen wollte, bemerkt ich, daß eine Thur klinkte, die unwittelbar in das Wohn- und Schlassimmer des Doctors sührte. Sogleich hielt ich still an mich. Mich dunkt, ich sah eine Person nach einigem Sessüster heraus, und die Treppe hinumerschleichen, die genau einem Lieutenant glich, welcher in unserm Lause bestannt war.

Das Ding kam mir im höchsten Grade vera bachtig vor. Rein Dieb konnt' es nicht seyn, benn alles ging so friedlich ju, wie die beste Berabrebung. Der Bogel flog so leicht davon! 3ch hörte die Hausthur mit der leisesten Behutsamakeit zumachen. Alles blieb die übrige Nacht still, und am folgenden Morgen war weder eine Spur

den heimlicher Entwendung zu bliden, noch auch die geringste Rede davon. Ich blieb stumm; ich traute meinen eignen Augen, meinen Gesdanken nicht; aber überzeugen wollt ich mich. Wern hett ich mich daben beruhiget, ein Träus mer zu heißen, wenn es mir das Unrecht ers sparen konnte, ehrliche Leute für Schelme zu halten.

Ich versteckte mich baher in nächter Nacht an einem Ort, wo ich jeden Borübergehenden ben hellem Mondenschein erblicken konnte, ohne von ihm bemerkt zu werden. Meine Seduld hatte keine lange Probe zu bestehen. Sten schlig die Slocke zwölf Uhr, als zu meinem droßen Erstaunen die Arau des Doctors aus ihrem Schlasgemach kam, leise die Thür auffschof, und eine Mannsperson herein ließ, die ich sogleich für den Lieutenant erkannte. Kaum konnt ich diese Treulosigkeit mit ansehen, ohne in voller Wuth hervorzuspringen. Der Eiser für meinen Geren begeisterte mich. Einen so braven edlen Mann zu hintergehen, — bacht ich welche Kalschheit! Nach hielt ich ben

Sturm, ber in mie tobte, von einem gewales samen Ausbruch zurud. Aber das Bewußtfenn, meinen Wohlthater so schimpflich gefrünke zu wiffen, ließ mich nicht schlafen. Ich erwartete feine Racktehr. Eine halbe Welt schien auf meisnem Herzen zu liegen.

Der Doctor fam. — Mit offenen Arsmen, mit der innigsten Zartlichkeit flog ihm seine Gattin entgegen. Er tußte fie, und druckte fie liebreich an seine Brust. Mein Gesicht flammte. Ich wurde durch die funftliche heuchelei des Weisbes, durch ihre überlegte heimtucke noch heftiger erbittert. Wuthend ging ich in mein Zimsmer, und weinte Thranen des Aergers.

Der Doctor traf mich in biesem Bus

"Bas fehlt dir " - fragt' er erschrocken, indem er mich ben der Sand faßte.

Ich wollte anfangs nicht sprechen; ich kampfte mit mir selbst. Als er aber so innigst für mich besorgt wurde, als er mich bringend bat, und ich in seinen Mienen die reinste Theils

nahme las, überwand das Gefühl der Dankbarkeit alle Gegengrunde. Ich warf mich ihm um den hals. — "Nein," sagt ich, "ich kann es nicht länger an mich halten, daß mein Bohlehäter, der einzige Freund, den ich auf der Belt habe, so schändlich verrathen wird." — Ich erzählte ihm hierauf meine ganze Entdeckung.

Er flubte anfangs; er schien gerührt, und erbittert jugleich. Aber er faßte fich bald wies der. — "Sieb dich zufrieden, mein Sohn," sagt' er, "und bleibe mir, wie bishero, ergeben. Ich werde deinen treuen Eifer zu belohnen wissen." — Er ging hierauf, und versschloß sich in sein Kabinet.

Diesen ganzen Tag bekam ich ihn nicht wies ber zusehen. Selbst die Abendstunden, die er fonst gewöhnlich zu verplaudern pflegte, wurden nicht inne gehalten. Mein Blut floß etwas leichs ter. Ich war froh, meinem herrn ein Complos offenbart zu haben, das so nah an seiner Seite Ach erzeugt hatte, und so unmittelbar gegen sein Gluck wirkte. — Ist die Wunde gleich schwerzs ich, dacht ich, so ist es doch besser, sie zu kens nen, und die gehörigen Mittel zu brauchen, als den Schaden so tief einwurzeln zu lassen, daß er in der Folge unheilbar wird. — Mit dem Beswustleyn, dem Doctor einen treuen Dieust gesleistet, und ihm viel Näche für die Zukunft expart zu haben, legt' ich mich ruhiger nieder, als zuvor.

Am nächsten Morgen wurd' ich ungewöhnlich früh geweckt, und zu meinem Herrn bestellt.

Et pflegte sonst immer selbst zu kommen. Ich wunderte mich über diese Abweichung, und kleidete mich rasch an. Es war mir etwas enge um's Herz. Vielleicht hatte er wegen der gestrizen Entdeckung Maakregeln genommen, die er mir mittheilen wollte. In diesem Punkt trank' ich seiner Klugheit, von der ich wußte, daß sie sie sich durch hestige Leidenschaft betäuben ließ. — Was dacht' ich nicht alles, was er beschlossen haben konnte! — Was rourde der überlegende Mann an seiner Stelle thun! Den Lieutenant heraussordern? — Rein! Das brächte die Sache zu sehr ans Licht, und

schmedte zu sehr nach der alten Ritterzeit! — Die Frau einschließen? — Gott bewahre! Wer hat je gehort, daß die Trene unter Schloß und Riegel sichrer ist, als unter freyem Himmel? — Ihr tüchtig das Kapitel lesen, vierszehn Tage schwolleu, und nie wieder ein Port'epee in das Haus lassen? — Ia, ja, dies wird's seyn; darauf kenn' ich den Doctor, daß er sein Wort halt. — Man hore. —

Er saß, als ich zu ihm kam, an seinem Schreibepult, mit bem Rucken gegen mich geswandt, und schien mich lange Zeit nicht zu besmerken. Ein Paket mit funfzig Thalern, das er eben zugemacht hatte, lag ihm zur Seite. —, Sachs, " sagt' er endlich, als ich naher trat, adu hast mich schändlich hintergangen. Ich hatte deinem Charakter etwas besseres zugetraut. Nimm dies als eine Erkenntlichkeit für die Dienste, die du mir geleistet hast, und packe dich binnen einer Biertelstunde aus meinem Hause.

Ich war versteinert über diese Anrede. Meine Zunge flockte. Alles, was ich hervorm. S. bringen tonnte, beftand in der Bitte, mir mein Berbrechen gu entbeden.

"Bbsewicht!" — rief er mit zorniger Stimme: — Den Ruf einer ehrlichen Frau, meiner Gattin, zu verläumden! Lag bich nie wieder bliden, wenn bu nicht meine ganze Rache fühlen willft. —

Ich mochte jest sagen, was ich wollte. Je mehr ich meine Unschuld bethenerte, und die Wahrheit alles dessen, was ich erzählt hatte, beträftigte, desto erditterter wurde der Doctor. Rachdem ich vergeblich die deutlichsten Gründe angewandt hatte, ihn zu besänstigen, hob endlich das Gefühl meiner guten Sache mich über alle Vorwürfe empor. Ohne weiter ein Wort zu verlieren, nahm ich das mir angebotene Geld, packte meine Habseeligkeiten ein, und ging zum Tempel hinaus.

Eine Stimme, die aus bem Fenfter hallte, und an der ich beutlich die Doctorin zu erkennen glaubte, rief bey meinem Auswandern mit einem höhnischen Lächeln: "Lernen Sie ein anbermahl, mein Detr, daß verschwiegen fenn, auch eine Tugend ift, und daß eine Fran allemahl Rocht hat."

4.

3d murbe jum Lugner werben, wenn ich behaupten wollte, daß ich aus dem Sause bes Doctors mit eben ber guten Meinung fortgegangen mare, die ich vordem von ihm begte. Bielmehr hielt' ich ihn in biesem Augenblick fur einen eingemachten Pinsel, und glaubte, ein fluger Mann habe fuglich bas Mecht, ihm auf eine ober die andere Art den Ropf zu maschen, ohne fich deshalb an der allgemeinen humanitat zu verfündigen. Wie konnte ein Mensch schlimmer verfannt merben, als ich! Belche Comach. beit gehorte bazu, fich fo tief unter ben Scepter eines Beibes zu beugen, daß man barüber Recht in Unrecht verwandelt, und die Strafe bes Schuldigen über ben Unschuldigen verbångt!

Ich war anfangs gesonnen, ihm einen bie tern Brief zu schreiben, ihm alle die Dienste vorzurucken, die ich ihm geleifter hatte, und zu

broben, bas wenn mir nicht vollfommene Benugthung widerführe, ich ibn und feine Kran offentlich an den Pranger ftellen wollte. Allein bie fühlere Bernunft zeigte mit nach einigem Machbenken, daß meine Sache nichts baburch gewonne; bag ein folches Betragen ben Doctor vielmehr verleiten fonnte, uber meine Recht. Schaffenheit vollig abzuurteln, und ben Eretit feiner Frau in allem, mas fie gegen mich vorbrachte, ju befestigen. Ich fand, daß der Doctor megen ber vielen Boblthaten, Die er mir erwiesen hatte, immer noch Unspruche auf meine Dantbarteit, wenn auch nicht auf meine Es war daber gewiffer-Bochachtung, befaß. masen Pflicht, seine Ehre ju schonen, und ich begnugte mich bamit, feiner grau biejenige Beringschätzung bliden ju laffen, bie ich wirklich gegen fie empfand. Ich überlegte, daß bie Beit mohl noch die Bahrheit ans Licht bringen murde. Ich überlegte endlich, bag bas wichtigfte, was ich zu überlegen hatte, mein eignes Belbft betraf.

Wirklich ftand ich wieder so einsam, so mußig in der Belt, daß ich oft in Bersuchung

gerieth, ben Grund und Boben meines Ropfes, ber so wenig wucherte, für einen bben Sande borft zu halten. - Niemand wollte ben Affignas ten, die ich darauf ausstellte, trauen. 36t Berth war, wie man mir fagte, schon langft in der Republick der Gelehrten unter die Balfte gefallen , und ihre iftere Berfalfchung , glaubte man, wurde ihnen nachftens allen Eurs beneh. Bern hatte ich den Advocatensvieß ergriffen; aber ich mar noch nicht immatriculirt, und hatt' ich auch die Immatriculation mir ichaf fen und bezahlen tonnen, fo fehlt' es mir bod an Gelde, um durch eine Reihe fcmindfuch. tiger fahler Rechtshandel endlich zu den fetten Processen binaufzusteigen, womit nur geubte. und mit Narben bezeichnete Rechter auf dem Schlachfelbe ber Themis gemaftet werben.

Ich musterte daber in meinem herzen alle Möglichkeiten, die einen Gelehrten gegen ben Hunger schüßen. — Informationen geben — dazu fehlt' es mir an Bekanntschaft. Denn da ich zeither mit Leib und Seele bem Doctor gugethan gewesen war, so hatte ich mich um

andere Menschen so wenig bekimmert, als ob ich ihrer zeitlebens zu entbehren bachte. Ueberdies wurden Informationen in der Hamptstadt als das alleinige Gewerbe theologischer Candidaten betrachtet; und schon die Duckmäuser-Miene, die sie sewöhnlich annahmen, um von einem hohen Patron ein Amt zu erschleichen, schreckte mich von jeder Gemeinschaft mit ihnen ab.

Ein gutherziger Eumpan, dem ich damahls begegnete, schrie mir entgegen: — "Aber ums. Simmels willen! Warum gehen Sie nicht in einen Buchladen, und suchen eine Uebersetung? Ober schreiben einen dickpausichten Nitterroman, wo die reisigen Knechte, und die Helden mit stelzen Federbuschen sich drangen? Warum woll len Sie nicht einen alten König, oder Hausbegen, oder Kofnarren aus dem zwölfsten oder Kausbegen, oder Hohnnert herbeyziehen, ihn auf der Jagd nach einem schonen Frauleim durch alle vier Welttheile treiben, mit ihm die plumpsten Hof und Liebesintriguen anspinnen, und so bald in Schlachten, bald auf dem Schooseiner tothwangichten Dirne, bald in Hutten,

und bald in Pallaften, Ihren Dector so unnastulich reben, und so tolpisch sich gebehrden lassen, daß die ganze Lesewelt darüber in Erstaunen, und Berwunderung geräth?

Leider verstand ich von diesem allen nichts. Ich sab den Redner an, der mir dies vordeclasmirte, und war wirklich auf dem Punkt, ihn als einen Tollhäusler zu behandeln; als ein Nachbar mich in die Seite stieß, und mich bat, so etwas nicht zu thun. Denn eben jener, sagt er mir ins Ohr, sey ein berühmter Schriftsels ler, der durch seine Schriften die Welt erleuchte.

Schon sein Galimatias hatte mich gegen alle gute Rathschläge, die er mir geben wollte, einnehmen können. Zum Glud aber hatt ich nicht nöthig, weiter nachzusorschen, als ein Postbote mir einen Brief von einem Freunde aus X... überbrachte, der mich auf einmahl aus aller Berlegenheit rif.

Ich hatte diesem schon vor einem halben Jahre, eh' ich in des Doctors Haus kam, geschrieben, und ihn gebeten, für mich zu forgen. Die Antwore war bis sett ausgeblieben; aber fie konnte ju keiner schicklichern Zeit, und mit ersfreulichern Rachrichten kommen. Er meldete mir, daß in dem Hause des Grafen Aurich eine Hofmeisterstelle vacant sey, deren Vergebung lediglich von ihm abhänge. Er habe mich dem Grasen bereits mit vielem Lobe empfohlen, und die vortheilhaftesten Bedingungen festgeset. Es beruhe nun blos in meiner Willführ, ob ich sogleich meinen Plat dort einnehmen, und mich zu einem Geschäft bequemen wolle, das wenigsstens nicht ganz ohne Aussichten für die Zukunft sey.

Dan gelegen hatte, mich der Erziehung eines Jungen Menschen zu widmen. Ich hatte weder bie neue Erziehungsmethode studiert, noch überhaupt etwas von der Kunst gesast, jungen Leuten die tiessimmigsten Wissenschaften in einem Federfiel einzuslößen. Auch hatte ich weder über die Wittel, dem frühzeitigen Zengungstriebe vorzubeugen, nachgebacht, noch war es mir jemahls in den Ginn getommen, den wohlthätigen In

Abulationsring, dies Meifterftuck neuer Pabagogen, an das Praputium irgend eines lebendigen Wesens zu befestigen.

Aber nach bereits gemachten Erfahrungen, wie fo wenig Menschen von der Wiffenschaft, Die Re ausüben, etwas grundliches verfteben, batte ich Berg gut jedem Umt; und nach ber Nath, in welcher ich schwebte, batt' ich es felbst unternommen, den Achilles im Laufen zu unterriche Mein Entschluß mar daber feinen Mugen. blick zweifelhaft, und die Einbildung verschonerte mein funftiges Glud. Ich betrachtete mich als einen zwenten Mentor, bestimmt, ben Sohn bes Ulvifes durch alle Gefahren verführerischer Sauberinseln zu leiten. Gin gewisser Stolz, ber in meinem Bergen auffeimte, versette mich in Das ichmeichelhaftefte Berbaltniß mit einer gamilie, die ich mir, ich weiß nicht, warum, als ein Mufter von Vortreflichkeit vorftellte. bruftete mich , tros einem Educationsrath

Der folgende Morgen wurde gewählt, nich bem Grafen Aurich vorzustellen.

Mit dem Schreiben meines Fremdes, das mir als Bocation diente, versehen, und mit der freundschaftlichsten Padagogenmiene von der Welt, trat ich in das Haus des Grafen, dessen äußere Korm einem Pallast ahnlich schien. Ich wollte eben die Treppe hinauf steigen, als eine rauhe Stimme mir zurief: — "Halt — Wowill er hin? Dier geht man nicht so gerade

Ich erblickte sogleich, indem ich mich ums brebte, die ungeheure Maschine eines Pflastertreters, der mit einem großen Sarras an der Seite, und mit herkulischer Reule in der Sand, auf mich zufam.

Der unbösliche Zuruf dieses Goliaths befremdete mich um so mehr, da berselbe zu der
nehmlichen Zeit sich gegen einen Borübergebenden mit knechtischer Unterwürfigkeit bis auf die
Schubsoblen buckte. Ich zeigte meinen Brief
an den Grasen vor, und wirkte mir hierdurch
eine beschiedenere Antwort aus. Der Thursteher — denn dieser Reulenträger war kein
anderer — erwiederte mir, ich hätte eben den

Grafen hinanfgehen feben; ich mochte mich einen Augenblick gebulben, weil sogleich ein Lakap erscheinen wurde.

Dieser Augenblick war nicht von der kurzessten Art, indem er sich beynahe auf eine Bierstelstunde ausdehnte. Nach Verfluß derselben erschien ein Bedienter. Er fragte mich über den Zweck meines Anbringens, und nachdem er sich genugsam erkundiget hatte, bat er mich, wiesder einen Augenblick zu verziehen, weil der Rammerdiener mich melden mußte.

Ich hatte abermahls eine wo möglich noch langere Quarantaine auszustehen, indem der Graf sich eben auskleiden ließ, die Chocolate trank, und ben dieser Gelegenheit nichts besseres zu thun wußte, als sich mit dem Rammerdiener zu unterhalten. Zu meinem großen Trost kam derselbe nach einer reichlichen halben Stunde. Nun, glaubt ich, wurd ich zuverläßig sogleich zur Audienz genöttiget werden: Aber er versicherte mich, der gnädige Herr psiege allemahl nach der Chocolate ein Stundchen auf dem Sopha auszuruhen; er wolle mich indessen

ben der Grafin melben, die dhnstreitig, da die Sache ihren Sohn betreffe, ein Berlangen tragen wurde, mich zu sehen. Hier mußt' ich ein neues Viertelstundchen in Geduld harren, weil die Grafin sich an der Toilette beschäftigte. Erst, nachdem diese geendiget war, und nachdem ich Zeit genug gehabt hatte, darüber nachzudenken, daß man in einer graflichen Familie wenigstens Füße zum Stehen brauche, wurde mir ein Zimmer geöffnet.

Ich fand die Grafin vor dem Spieget, wo fe eben, wie mich duntte, ein Kopfzeug, daß ihr nicht nach Geschmack aufgeseht war, so lange gegen alle Seiten hin rückte, bis es schlechter saß, als zuvor. Sie kam mir mit einer übergnädigen Miene einige Schritte entgegen. Ich wiederhohlte den ehrenvollen Beruf, der mich hieher brächte, und nach einigen allgemeinen Fragen, woben ich mich neben ihr sehen mußte, ergriff sie das Gespräch folgendergestalt:

" Sie bekommen, " fagte fle, " unter Ihre Aufficht ein Wunder von einem jungen Menschen. Ich kann Ihnen a coeur ouvert versichern, bas mein Sohn ein Muster aller jungen Leute ist, und was seine Progressen im Lernen belangt, sich mit den Rlügsten von seinen Jahren messen kann. Ich versichere Ihnen, daß er neulich ben einem Ball der Gräfin \*\*\* eine Menuet getanzt hat, die uns alle enchantirte, und wir können ihm über die wihigen Impromptus, die er manchmahl hören läßt, nicht genug Benfall zuklatichen.

Eine so jarte Pflanze — benn er geht erft ins funfzehnte Jahr — kann leicht durch eine gewisse Mudesse der Behandlung verwahrloset werden, und eben desmegen wollt' ich vorher mit Ihnen sprechen, um die richtige Methodo seiner kunfzigen Erziehung zu grunden, und Ihnen meine Mennung hierüber zu eröffnen."

Ich bankte ihr fur die wohlgemeinte Bes forgniß, und fie fuhr fort:

"Mein Sohn ift, wie Sie glauben werben, teinesweges bestimmt, nach bem gewöhnlichen Leinsten zu studieren. Seine zarten Nerven vertragen teine heftige Anspannung. Er fiel schon beshalb einmahl in ein gefährliches Fieber, weil ihm ein

Pofmeister ben Kopf zu sehr anstrengen liek, und einen andern, der ihn schlechterdings mit bem Studieren gemeiner Leute tracassite, hab ich aus dem Sause gebracht. — Sie sehen von selbst, daß ein Mensch von Stande sich nicht um das zu bekummern braucht, was eigentlich blos die Sache der Bourgeoisse ist, und daß die Vernunft eines jungen Edelmannes ganz anders cultivirt werden muß, als der gemeine Menschenverstand. —"

So sehr ich mir vorgenommen hatte, int das Gutbefinden der Frau Gräfin allenthalberr einzustimmen, so dunkte mir doch diese lette Aeußerung etwas zu keherisch, als daß ich nicht die Orthodoxie des gemeinen Menschenverstaudes einigermasen hatte in Schutz nehmen sollen.

"Berzeihen Ihro Gräfliche Gnaden," etwiedert' ich, "wenn ich ben aller Bortreflichkeit diefer Grundfage, die wirklich so einleuchtend, wie der Tag find, doch noch einige Beschrändungen anzubringen mich gedrungen fühle. Es ist wahr, das der junge Edelmann manche unmuße Wissenschaft, welche blos für bas eigenkliche Brobfindium des Bürgers gehört, embehren, oder meinigstens sich mit einer allgemeinen Uebersicht bes gnügen kann. In einem desto weitern Umfang aber wird er diejenigen Kenntnisse erwerben müssen, die sich auf Naturzwecke beziehen, welche den Menschen unmittelbar, seine fortschreitende Eultur, die Einrichtung der Staaten; die Sesseheng, die Künste, kurz, das Schöne und Gute überall zum Segenstande haben. Hierzu aber ist Ordnung der Begriffe, und Uebung im Denken ein nothwendiges Erfordernis."

"Aber mit allem enern Denken, " fiel mit die Grafin ins Wort, "hab' ich noch nicht gesehen, daß ein junger Mensch, dem so viel Weiseheit in den Falten seiner Stirne sitt, daß er über das Denken sogar das Sprechen vergist — noch nie hab' ich einen solchen Murrkopf weder am Hose, noch in Gesellschaft eine Fortune machen sehen. Aber so viel weiß ich gar wohl, daß eine grazibse Stellung, ein Air von Vielwisserep, eine geläusige Zunge, biegsame Gewandebeit der Glieder, ein sein angebrachtes Complie

ì

ment, bas Recle, und bas Demuthige zu feiner Beit, alle Damen bezaubert, und von allen Dannern beneibet wird. 3d) verlange einen folden Menichen aus meinem Gobn, ber fich in vornebmer Besellichaft auszeichnet, ber jeber Dame etwas Artiges ju fagen weiß, und überhaupt nichts von der plumpen Robbeit fpubren läßt, Die eure burgerlichen Befellschaften fo beteftable Er foll frangofifch parlieren, fich mit Befdmad fleiden, eine Luftbarfeit anftellen, einen Vorwurf, mar' er auch gegrundet, burch ein bon Mot juruchfchleubern fonnen. bie Runft besigen, sich gefällig ju machen, ju schmeicheln, wenn es nothig ift, und allenfalls mit Artigfeit zu fluchen, wenn es fein Stand erfordert; fur; er foll ein homme de cour im , eigentlichen Verstande werden. Beg baber mit biefem fcwerfalligen Dachbenben, mit diefer buftern Bucher. und Dehllampenmiene ---

Ich mar eben im Begriff, mich gegen fo befrembende Regeln eines mir gang unbefannten Berbienftes burch ein nochmahliges nnmasgehliches Aber zu schaften, als die luftige Geftalt eines pomndifirten Petitmaitre hereintanzte, ber Grafin die Sand füßte, und mit einer Impertinenz, auf die ich gar nicht gefaßt war, mich von oben bis unten begaffte.

"Ha! bas ist recht a propos," rief die Grafin, "daß Sie kommen, herr Baron. Ich brauche einen Schiedsrichter, ber mich noch über gewisse Dinge, die ich vielleicht nicht ganz versstehe, au fait sest." Sie unterließ zugleich nicht, den Baron als einen vollkommnen Kenner zu rühmen, seinen Scharssun, seine Wissenschaften zu bewundern, und mich hier gleichsam vor ein Orakel zu stellen, bessen Ausspruch über alle Einwendungen erhaben ware.

"Es betrifft," fagte sie, " die Materie, was mein Sohn eigentlich zu lernen, oder nicht zu lernen braucht, um tunftig mit Ruhm in der Welt aufzutreten. Lassen Sie horen, herr Sachs, wozu Sie ihn anführen wollen, welche Beschäftigung Ihrer Meinung nach die Zeit eines jungen Grafen am nüslichsten ausfüllt? —"

"Das Feld ber Renntniffe, " erwiebert ich. \_ bat freilich burch die Lange der Beit fo febr auges nommen, bag man fich forgfaltig buten muß, einen Jungling ben Rebenwerten aufznhalten, um ibn befto eber jur Sache felbft führen ju ton-Gleichwohl latt fich teine Biffenschaft mit Granblichteit erlernen, wenn wir nicht auch ein hauptsächliches Augenmerk auf bas Stubium ber Oprache wenden, und in ihrer funftlichen Zusammensehung die Begriffe auffuchen. bie und flar werben follen. Unter allen Opraden aber behaupten noch immer die alten ibren Rang. Sie find gleichsam bie Urformen ber Schönheit im Ausbruck, und in Ordnung der Bedanten. Daber icheint es mir, bag fein junger Denfc einen erfprieglichen Fortgang in ben Biffenschaften baben wird, ber nicht in den alten Sprachen, wenigstens im Latein eine giene liche Fertigfeit erlangt bat. "

Bey Erwähnung des Lateins fchlug der Baron ein lautes Gelächter auf. "himmel, und alle heiligen!" — rief er; —, in welche barbarifche Zeiten fallen wir zurud! Ein Graf —

und Latein? — Ich kann mir nichts komischeres benken. Sagen Sie mir: Braucht man Latein, um einer Dame zu sagen, daß sie schön sen? Berden die Neuigkeiten des Tages lateinisch ausgesertiget, oder empfängt uns der Rurft mit einer lateinischen Rede, wenn wir die Snade haben, ihm bey der cour die Hand zu kussen?

Ich hatte hierauf nichts zu antworten, und sah allerdings meinen Fehler ein. — "So mag es denn, sagt' ich, bey der Landessprache, mit Inbegriff der französischen gnügen. Sie bleisben immer nur Schalen, welche den innern Rern verbergen. Die Aufbellung des Verstandes wird das beste thun, und um dies zu beswerkstelligen, wurd' ich meinem kunftigen 36geling vor allen Dingen das Studium der Mathes matick ernstlich anempfehlen."

"Meinen Sie, sprach der Baron, das Ding, was von den Größen handelt, wo man sich über eine krumme und gerade Linie den Kopf gerbricht, und wo man über einer Ziffer brütet, die zuleht immer nur Ziffer bleibt? Ich, meines Orts kenne nichts langweiligeres. Die

Heren, die fich damit abgeben, find die größten Thoren, und wenn wir sie nachahmten, mußten wir, wie sie, alle Grazien und Musen verscheuchen. Das gebe Gott nicht! Wenn der Graf dereinst eine affaire de coeur hat, so wird er nicht erst untersuchen, ob die Nase seinner Schönen einen spigen, oder stumpfen Wintel macht; und wenn er ein diner giebt, so wird er die Verhältnisse der Schüsseln wahrhafelig nicht nach Logarithmen, oder wie die Absurbitäten sonst heißen, berechnen. —"

Ich merkte nun wohl, daß ich in meiner Methode über den Unterricht des jungen Grasen ganz fehl gezielt hatte. Ich suchte daher bep Zeiten einzulenken; und um mich von dem Vorwurf alles pedantischen Wesens los zu machen, drang ich vorzüglich auf Geographie und Sesschichte.

"Richt boch, sagte der Baron, indem er sich auf einem Bein herumdrehte. Das tostet dem Gedächtniß zu viel Anstrengung, und ich sehe mahrhaftig nicht ein, wozu? Lassen Sie bie Geographie dem Postillon! Wir reisen; wir

schlafen unterwegens, und kommen glücklich an den bestimmten Ort, ohne vorher zu wissen, unter welchem Grad der Breite er liegt. Der Gasthof nimmt uns auf, wenn wir auch die Zahl der dort befindlichen Feuerstäte nicht kensen, und es schmeckt uns treslich, die Nahsrung des Orts möge in Flachs, oder in Tabacksbau bestehen.

Was nun euere Seschichte anlangt, so mag es wohl gut seyn, zu wissen, daß, als Sott die Welt erschuf, Abam und Eva die ersten Menschen waren, die er ins Paradies setze. Aber was unter ihrem Troß von Nachtommen nachher vorging, die Reiche, die ste errichteten, die Schlachten, die stellheiten, die schlachten, die sieseren, die Tollheiten, die segingen — das alles, sehen Sie, acht ich nicht so viel. — (Hier schlug er ein Schnippchen.) Auch sind die Thaten und Begebenheiten eurer großen Helden und Könige nicht einmahl zum Amusement ausreichend; und soll mich ja eine Geschichte unterhalten, so hör'ich hundertmahl lieber die Mährchen unster Frau Rutter Gans erzählen, als alle eure hochgepeiese

nen Staats und Rriegsvorfalle, die im Grunde. boch die größten Miferen von der Belt find. "

Die Grafin hatte bisher durch nichts, als durch ein bedeutendes Lacheln dem Baron ihren Beyfall zugenickt. Jeht nahm sie mit triums phirender Miene das Wort:

"Da sehen Sie, sagte fie, den Unterschied eines Mannes von Belt, und eines Stubenssiers. Mein Sohn soll Niemanden anders, als dem Baron gleichen, wenn er anders Kahigsteiten genug besitht, einem so vollkommenen Muster nachzustreben."

Der Baron erwiederte diese Schmeichelen, indem er der Grafin mit heftigkeit die Hand kußte. Er sührte sie hierauf in ein Fenster auf den Altan des Zimmers, und ich blieb allein stehen, ohne eigentlich zu wisen, was ich sollte. Machdem ich einige Minuten gewartet hatte, und endlich merkte, daß beyde meiner nicht weiter achteten, macht' ich einen tiesen Buckling, und empfahl mich.

Der Rammerblener empfing mich fogleich an ber Thur. Er meldete mir, ber Graf habe

habe jeht ausgeruht, und verlange mich zu sprechen.

Ich war von den Collegien seiner Gemahlin, und des Barons so erbauet, und das Paradies der vornehmen Welt, in welches ste
mich blicken ließen, hatte einen solchen Eindruck auf mich gemacht, daß ich in einer Art
von schwindlichten Betäubung hin und her
schwantte. Demohngeachtet schöpft' ich frischen
Muth, und wenn ich gleich in dem Fach, das
ich unternahm, noch alle Spuren eines vollkommenen Reulings an mir trug, so glaubt' ich
doch, ein wenig Ausmerksamkeit wurde hinrei,
den, mich zum Erzieher, comme il kaut, zu
bilden.

Der Graf saß auf einem Lehnsessel, als ich zu ihm hereintrat. Er nahm mich mit der zus vorkommensten Freundlichkeit den ber Jand: — "Seyn Sie mir willtommen, sagt' er, Sie find mir von sehr rühmlichen Seiten geschildert worden. Der Unterricht, den ich von Ihnen für meinen Sohn erwarte, tröstet mich für alles das Uebel, was er unter einer verkehrten An.



leitung bisher gefernt hat, ober noch au fernen im Begriff fleht. — "

Ich ftubte ben diesem Eingang, ber so schnurstracks allen Lobspruchen widersprach, die ich eben aus dem Munde det Grafin gebort batte.

"Ja, ja, subr er fort; ich muß gleich vom Ansange reinen Wein einschenken, damit die Psiege fich nach der Beschaffenheit des Stockes richte. Der Zögling, den ich Ihnen untergebe, ist, ich bekenn' es mit Betrübniß, einer der verwährlosesten, ungezogensten, und leichtsimmigken Buben, die man sich vorstellen kann. Ich will es bahin gehen lassen, daß er im sunszehnten Jahre noch gerade gar nichts von dem allen weiß, was in den Schulen gelehrt wird; aber er hat noch überdies, durch allzunachsichtige Sclindigkeit, so viel verdorbene Säste einsgesogen, daß eine wahre Nadicalcur dazu geshört, um ihn noch halbwege zum brauchbaren Wann zu läutern.

In unferm Stande, fetet er nach einer Beile bingu, ift Unwiffenbeit zwar nichts felte-

nes, und fle wird leichter überfehen, menn fle durch eine gewisse Anmuth des Geistes, durch Worzüge des Wißes, und durch törperliche Se schicklichkeit bisweilen sich ersetzen läßt. Aber alle diese Frivolitäten sind nur gemacht, um kurzssichtige Augen zu blenden. Die gesunde Vernunft fängt allmählich an, überall ihre Strahlen auszugießen, und ein vornehmer Mann, der nach Ehrenstellen trachtet, ist immer unglücklichgenug, wenn er sich bewußt ist, sie nicht zu verbienen.

Ich konnte nicht umbin, dem Grafen über alles das, was er mir sagte, meinen frohlichen Beyfall in Augen und Gebehrden zu bezeigen. Er merkte bies; er bruckte mir die hand, und sprach weiter:

"Sehen Sie meinem Sohn in nichts durch die Finger, was zu seiner Wohlfarth in der Zutunft dient. Für eigentliche Gelehrsamkeit mocht' es schon zu spat mit ihm seyn; aber für andre nühliche Kenntniffe — hat er vielleicht noch Sinn, und wohl auch Sahigkeit genug. Er foll den Kopf anstrengen; ich verlang' es. Er soll seine Zeit eintheilen, und von allen ben Gedereyen ablassen, welche die Mode einfahrt, und der gesunde Berstand verachtet. —

In diesem Augenblick kam die Grafin in fein Zimmer, und ich bemerkte, daß der Graf sogleich abbrach, um das Gesprach auf andere allgemeinere Dinge zu wenden.

Dies war mir nicht unlieb; benn ich furche tete, aufe neue mich zwischen zwen Stuble zu quetiden, ohne voraus zu wissen, auf welchem fiche am fichersten rube. Aber ich war auf der andern Seite nicht wenig verlegen, ba ich ben meiner funftigen Stelle zwen Forberungen an mich ergeben fab, die fich schlechterdings nicht mit einander vereinigen ließen. Die Grafin wollte ihren Cohn jum Soffing, ber Graf ibn zum Beltweisen umschaffen. Rach allem, was ich schließen fonnte, batte er zu bepben wenie Unlage; aber defto schlimmer fur mich, wenn, nach einer gehörigen Subtraction bes Grafen von dem Menschen, - bas Richts, was ende lich vielleicht übrig blieb, auf meine Rechnung ging! Diese Bebenklichkeiten fielen mir. wie

Blen, auf das Berg, da ich hörte, daß ich schon morgen antreten sollte. Ich erschrak wirklich darüber, weil ich nicht geglaubt hatte, daß es so schnell gehen wurde. Ein ich empfehle mich zu Gnaben, war alles, was ich bem diffentirenden Parlament des gräflichen Erziehungs, institutes auf ihre fernern Motionen wegen meines Sehaltes, Einrichtung, und Lebensweise, erwiedern konnte.

Die Miene, die ich beym Herausgeben machte, mußte wirklich sehr tiesbenkend, oder — sehr schaftspfig aussehen; wenigstens vermuth' ich es daraus, weil sie sogar dem Kammerdiener aufsiel.

Er konnte sich nicht enthalten, mich über bas, was mir etwa zugestoßen seyn möchte, zu fragen; und ich war jest nicht geneigt, ein Gebeimniß zu verschweigen. Ich gestand ihm aufrichtig, daß ich mich in Berzweistung befande, den angetragenen Posten mit Ehren zu erfüllen; daß ich bey meinem kunftigen Unterricht entweder den Stafen, oder die Gräfin vor dem Kopf stoßen mußte, und daß, bey allem Eifer, den ich an-

wenden wolkte, es boch am Ende mir jum Bora wurf gereichen mochte, leeres Stroh gedroschen ju haben.

Der Kammerbiener, ein ehrlicher Mann dem Unsehen nach, konnte sich ben ben Bedenk-lichkeiten, die ich vorbrachte, des Lachens nicht enthalten.

" Senn Sie rubig, fagt' er; Ihr Stand ift nicht so schwer, als Sie glauben. Solche Biderfpruche fallen in unferm Saufe alle Tage por; - panis quotidianum, wie man fagt, und man darf ihrer nur gewohnt fenn, um fie naturlich zu finden. Die Grafin wird nie wollen, mas der Graf will, und wenn es auch bas Befte mare; und fo gegenseitig. Bende find, wie man fagt, einander in diametribus entge-Es tommt ihnen wenig auf Die Sache felbit an, verfteben Sie mich, fonbern nur barauf, immer Recht zu haben. Jeder thut, mas er verantworten fann, verstehn Sie mich, und am besten - verstehn Sie mich, wenn er gar nichts thut, und den lieben Gott einen auten Mann senn läßt. Sapiento sat - "

36 wußte nicht, ob ich über diese Erfletung mich freuen sollte. Sie enthielt aber bep alle dem das troftreichste noch, was ich in meiner jehigen Lage mir wunschen konnte. Ift man einmahl unter den Bolfen, dacht ich, so läßt sich nichts klugers thun, als mit zu heulen.

5.

Die Auspicien, unter benen ich meine Hofmeisterstelle antrat, waren ben weiten nicht so gunstig, daß ich das accepto omen mit voller Seele hatte ausrufen tonnen.

Indem ich den erften Fuß in mein neues Bohnzimmer fete, traf ich den jungen Grafen, wie er einen alten Bedienten prügelte, und in die Seiten ftieß, weil diefer sich unterstanden hatte, ihm über das beständige Ropfschütteln beym Frie firen eine kleine Borhaltung zu thun.

Da ich von jeber das Alter, auch felbst im niedrigsten Stande, ju ehren gewohnt mar, so emporte mich ein solcher Anblick in dem Innersten. Ich glaubte berechtiget ju seyn, hiernber als Menschenfreund ein Wort ju sprechen, wenn auch mein Amt mir nicht hierzu besondere Psichten in Rücksicht meines Zöglings aufgelegt hatte.
Ich barg daher den Abscheu nicht, den mir diese Behandlung eines unschuldigen Mannes eines siehendlung eines unschuldigen Mannes eine siehendete, sucht ich ihm begreistich zu machen, daß ein alter redlicher Bediente weit mehr innern Werth habe, als ein junger-Nensch, der, außer seiner Geburt, keinen andern Vorzug ausweisen kann, und daß das Bedürfniß, sich Dienste leisten zu lassen, kein Recht gebe, den, der sie leistet, zu beleidigen.

Meine Rebe schien anfangs Eindruck auf ben Grafen zu machen, und ich bemerkte mit Bergnügen, daß er sich schämte. Aber der Lärmen, der bereits vorher entstanden war, hatte die Gräsin, die sich in einem benachbarten Zimmer aufhielt, herbeygelockt. Sie bemühte sich sogleich, ihren Sohn mit den sanstellen Schmeischewoeten über das gehabte Aergerniß zu trösten, und fand sich äußerst durch die Frechheit des Bedienten entrüster, der; wie sie sich ausdrückte, allen schuldigen Respect bey Seite sehe. Es

fehlte wenig, daß sie ihn sogleich jum Sause hinausjagte. Meine Segenwart, weil sie noch neu war, war vielleicht das einzige, was ihm zur Schuchwehr diente, und die Sache wurde noch endlich dadurch gutlich beygelegt, daß der Bediente seine Rippenstöße behielt, und der Graf die Ermahnung bekam, nicht so heftig zu seyn, weil er dadurch seiner Gesundheit schadete.

Man kann leicht glauben, daß ich ben dies sem Auftritte eben nicht in dem besten Licht erschien. Die Veränderung, die von diesem Augenblick in dem Ton, und in den Gebehrden des jungen Grasen vorging, überzeugte mich noch deutlicher davon. Wirklich erlaubt' er sich in meiner Gegenwart alle Ausgelassenheiten, und bezeigte mir eine Geringschähung, die mir zu verschmerzen, alle Mühe kostete. Demohne geachtet blieb ich meinem Vorsatz getreu, das Gute zu schaffen, so oft, und so viel ich konnte.

Ich beschloß, den Charafter des Junglings ju ftudieren, und wenigstens diejenigen Triebe federn bep ihm zur moralischen Besserung anzuwenden, die noch nicht alle Spannfraft verloh-

ren batten. 36 fuchte fogleich vom Unfange an feine Reigungen zu gewinnen; ich schlich mich unmertlich in feine Freundschaft ein, und fand bald Urfache ju glauben, bag bas Lafter ben ibm mehr burd Bewohnheit angenommen, als burch bas Berg eingegeben werde. Aber der Erfolg belehrte mich, daß Gewohnheit, und naturliche Unlage endlich in eine gusammenfließen, und daß meine thatigften Bemubungen bier blutmenia fruchten konnten. Go fehr ber Graf mich auch aufgemuntert batte, feinem Sobn feine Ungezogenheiten nachzusehen, fo fant ich doch balb, bag er fich wenig, oder gar nicht um ibn bekummerte. Die Oberaufficht war lediglich ber Mutter vorbehalten, und fie rig immer am Abend wieder ein, was ich am Morgen gebauet hatte.

Es war ein hubscher Junge von einer angesehenen Lange, und von feiner Gesichtsbildung.
Sobald jemand zu der Gräfin kam, ließ sie ihn
sogleich hohlen, und stellte ihn den Anwesenden
als die größte Seltenheit der Stadt vor. Er
verstand das Heucheln so gut, und wußte das

Maschinemnäßige der aufern Gostichkeit so leiche anzuwenden, daß er wirklich in Gesellschaft täuschte. Aber nach solchen eingeerndeten Low-sprüchen hatte ich desto schlimmer Spiel mit ihm. Für den Zwang, den er sich auf ein Weilchen dort anthat, hielt er sich Tagelang durch die wildesten Ausschweifungen schablos.

In den Wiffenschaften mar er gang gurud. Dicht nur ernfthafte Beschäftigungen eckelten ihm Much in den angenehmen Runften, welche fo leicht fonft mit dem beitern Sinn ber Jugend übereinstimmen, machte er einen schlechten Fortgang. Er hatte ichon zwen Jahre zeichnen gelernt, und feine menschlichen Siguren glichen noch immer eber einem Affen, als ihrem Urbilbe. Er war in ber Duft unterrichtet worben; und fonnte feine Bote lefen. bas Cangen geubt; aber fein Cangmeifter wollte fich über die fchlechte Ehre, die er von biefem Junger erbeutete, oft bet Beigweiffung erges Eine einzige Runt, die et im vorzuge Hichften Grade befag, beffand barin, febr ges fchieft nach einem Biele ju fehlenvern, und biefe

must'er oft, um den Nachbarn, oder andern Leuten, gegen die er einen heimlichen Groß hegte, die Kenster zu zerschmettern.

Täglich liefen die bittersten Klagen über ihn ein. Bald hatte er die Orangen in einem benachbarten Garten zerhauen, bald dem Pastor Loci, bep einer Gelegenheit, wo er sich seinem Bater zu einer sernern Pfründe empsehlen wollte, einen Eselskopf auf den Priesterrock gemahlt, bald ein Miethpferd zu Schande geritten. Ich that diese Sachen so oft, als möglich, in der Stille ab, weil ich wußte, daß das mütterliche Hochgericht den Deliquenten in seiner Kühnheit bestärkte. Nur eins konnt' ich nicht verschweigen.

Mein Sögling nemlich hatte, weil ihm jebe Freiheit gestattet wurde, sich in ein Opernmadechen verliedt. Er wollte mit ihr davon gehen. Aber Streiche dieser Art waren ihm noch zu neu, um sie verbergen zu können. Mit ein wenig Nachforschen kam ich hinter das Geheimniß, und zeigte solches den Aeltern an. Dies einzigemahl stimmten beide darin überein, daß der

junge Graf bestraft werben mußte. Er wurde acht Lage eingespert, und man wachte nachher genauer über seinen Aus- und Eingang.

Demohngeachtet machte diese Reigung zur Galanterie der Mutter heimlich Bergnügen. Sie konnte sich nicht enthalten, solches ihrer vertrauten Bekanntschaft zu erzählen. Einige wollten behaupten, der Apfel falle nicht welt vom Stamme. Ich wufte damahls noch nicht, worauf dies zielte. Man wird in der Folge hören, daß die Anspielung nicht ganz unrichtig war.

Die menschliche Geduld hat ihre Granzen, wie jede andere Tugend. Mur der Heiligkeit eines Nachfolgers Petri ift es vorbehalten, über der Austrocknung der pontinischen Sumpfe eine Lebenszeit zuzubringen, und die immerwiderstrebende Natur mit unermudeten Kraften zu bessiegen.

Die Lachen und Seen hatten das gute Feld in dem moralischen Gebiet meines Zöglings so überfcwemmt, und drangen nach der mubseligften Ableitung, so unaufhaltbar wieder herein, vaß ich an aller Befferung verzweiselte. Melte Eifer ließ baber ab, und ich gewöhnte mich nach und nach, ein kalter Zuschauer ben den Berberbuissen zu werden, die in dem Charafter des jungen Grafen täglich die Oberhand gewannere.

Die Aufsicht, die man mir übertragen hatte, wurde ohnedies durch allerhand eben so thorichte Einrichtungen der Aeltern geschmähleret.
Man wollte nunmehr erzwingen, was im Arrfänge versäumt worden war, und überhäufte ihre
mit Lehrstunden. Er schweifte aus den Sandert
des Sprachmeisters in die Aunstammer des
Antiquars, von der Neitschule auf den Bechtoboden. Ich bekam ihn daher nur einen kleinen Eheil des Tages zu sehen, und auch dann schien
es mehr meine Bestimmung, neben ihm in Gesellschaft zu paradiren, als ihn zu unterrichten.

Die Grafin verlangte, daß er zu mehrerer Ausbildung seiner Kenntnisse nun bald eine Reise ins Ansland thun sollre. Was war and norte wendiger, als duß ein junger Edelmann die heben in Wien, die neuen Moden in Paris, die Kassechäuser in London, die Emigranten itt

Coblent, und die Borbelle in Berfin fennen less nen mußte? Sierzu aber gehörten Borbereitung gen, welche den Grafen von allen Gelegenheiten des Rachbenkens immer weiter entfernten.

Da nun eine so gebildete Frucht bereinst bem Baterlande michtige Dienste leisten mußte, so wurde es unverzeihlich seyn, weim ich hier nicht wenigstens einen kleinen Abrisvon der Faquilie gabe, und die Aeltern, deren Chefegen ein so beträchtlicher Gewinn für die Belt war, dem Leser ein wenig naher unter die Augen brächte.

Graf Aurich mar Sesandter in B, gewessen, und hatte seinen Posten mit vieler Chre verwaltet; das heißt: er hatte dort so viel Dives, und Soupes gegeben, so viel Bedienten gehalten, so viel Künstler beschäftiget, so viel Schlitten und Spahierfahrten angestellt, daß er nun gerade aufangen mußte, auf einen eben so ehrenvollen Ruckzug zu denken.

Er kam an seinen Sof mit einer ftolzen Weinung von sich selbst, mit aller der geheime nisvollen Politif, und mit aller der Erwartung von Bewunderung zuruck, die er dort einzur sien hofte. Allein der Alek war ein viel de

großer Freund von Mäßigleit, als daß er ale die Dines und Somes burch einen eben so großen Gehalt, wie der Graf sich einbildete, hatte vergüten sollen. Graf Aurich sah sich das her von der hohen Kigur, die er in B. gemacht hatte, bald zu der einsamen Rüchternheit eines Privatmannes heradgeseht. Nichts war ihm unerträglicher. Er gab sich viele Mühe, einen seinem Range gemäßen Staatsposten zu erlangen; aber es wollte ihm nicht glücken, und alles, was er bewirfen konnte, war ein Gehalt, der ehemahls kaum zu den jährlichen Dejeuners zugereicht hatte.

In dieser Verlegenheit blieb ihm nichts übrig, seinen vorigen Glanz herzustellen, als eine vortheilhafte Parthie. Jugend, Anstand, und ein feiner Geschmack, der sich in dem äußer-lichen Anstande seines Körpers sowohl, als in der Munterkeit des Gespräches zeigte, konnten ihm Ansprüche auf jedes Frauenzimmer von Stande erwerden. Aber unglücklicherweise war der Vorrath des schönen Geschlechtes, welches sich am Hose befand, auf dem Markte der Liebe

langst Peadware geworden. Mur wenig Fraulein vereinigten hier, mit dem Alberthum gedie, genet Ahnen, zugleich die Frischheit der Jugend, die einen solchen Kenner, als Aurich, befriedigenkonnte. Aber auch diesen sehlte größtentheils der klingende Reih, der schlechterdings zu einer Eroberung des Grasen erfordert wurde, und die übrigen Begüterten kannten ihre Borzüge zu gut, um nicht ihre Neize nach einem Kürsten, oder wenigstens regierenden Reichsgrasen auszuwerfen.

Die Bewerbungen des Grafen machten das her einen schlechten Fortgang, und da seine Umsstände aufs außerste zerrüttet waren, mußt' er Sulfe suchen, wo er sie fand. So gewissenhaft er auch sonst auf die Reinigkeit seines Blutes zu halten pflegte, so glaubt' er doch, daß eine kleine Unschicklichkeit ihm hier verzeihlich sey, wenn er dadurch die Unschicklichkeiten seiner übrigen Lage verbessern konnte.

Er warf daher seine Augen auf die Tochter eines reichen Banquier, der erst ohnlangst geftorben war, und von welcher wohl zu vermuthen stand, daß sie ihm keinen Korb geben

muthe. Ben dem großen Bermogen, bas fie - befaß, batte fie auch bie nuthige Portion Citelfeit, fich aber ihren Stand ju erbeben. mar bubich überdies, und stand eben auf der Spige bes Alters, wo fie fich nach ben Bigna peln eines Cheftenbichiffes umfab, um ihre mobibemittelte: Simgfraufchaft recht bequeut am Bord au bringen. Der Graf, als ein geschichter und erfahrner Lootfe, fand vermoge feinen Renntniß bes weiblichen Characters, feiner Artigfeit, und Galanterie, gar leichte Mittel, alle bie Rlippen ju burdichiffen, welche einer heurath im Wege stehen konnten. Nach wenig Tagen, nach wenig Billets dour, in welchen ber Graf bas unausloschliche Feuer seiner Liebe befdwor, mard Mademoifelle Reinhard fo hieß fie ihres schlichten Rahmens nach burch hymens hergebrachte Rechte gur hoch. wohlgebohrnen Reichsgrafin mit ihrer gefamm. ten Descendenz erhoben.

Run hatte der Graf mohl langft, vermöge feiner Kenntnis von der Welt, die altfrantische Meinung aufgegeben, daß die Eben im Simme geschiossen werden. Das aber auf ber entgegengeseten Sphäre, unter einer gewissen Herrschaft, womit von Alters her Keind Luciser bei lieben ist, ebenfalls dergleichen Bundnisse geschlossen würden — dies hatte er nie geglandt, und vielleicht nie sich träumen lassen. Nur nach einigen Monaten seiner Heurath sand er sich ges drungen, diese Hypothese anzunehmen, und je tieser er in die Zeit kam, desto mehr überzeugt' er sich davon, so daß sie ihm bald nachher als nunmstößliche Gemisheit galt.

Die neue Grafin, die als Mamfell Reins, hard schan alle Anlagen zur Citelkeit, zum Lichtestum, zu Trop, Zanksucht, und Verschwendung befaß, glaubte nur deswegen in einen habem Stand getreten zu sesn, um sie deska ungestote ter zu bestiedigen. Ihr Gemahl, der nach übermäßigem Genuß der Welt, wirklich die gute Absicht gesust hatte, sich in eine ansändige Haulichkeit einzuschließen, muste wider Willeut dem Drange nachgeben, der sie beseite, sich in einen Gerudel von Zerstreuungen, und Vergnügenen zuwersen, Wan Worgen bis Abend

bbete man jest nichts, als Befuche, Bille, Spiele, Gefellichaften. Um ben Stichelenen. und der Berachtung ju entgeben, mit welchen fie von bem ftiftsfähigen Abel bes Dofes aufgeusmmen wurde, fuchte fle, benfelben an Glang zu übertreffen. Ihre Zimmer waren am prachtigften meublirt, ihre Gafterepen bie erlefenften, und ihre Garberobe erschöpfte alles, was bie Leipziger Meffe jum Boricein brachte. Mie fuhr fie ans, ohne ein paar Laufer vor fich ber ju begen, und ihren Ruden mit einem Schwall von Beibuden, und Lafaien ju garniren. junger Jaques wurde blos bazu besolbet, um ben Schweif ihres Rleides ju tragen, und zwen Rammerjungfern hatten beständigen Dienst, um du lauern, ob ein Saar ihrer Brifur fich verbeugt, ober eine Mabel ihres Dutes fic ver-Rectt babe.

Es war nicht möglich, diesen Prunt aus juhalten, whne baburch beträchtliche Lucken in dem Bermögen entstehen ju seben. Der Graf, bereits aus eigner Erfahrung von den Folgen berlehrt, that seiner Gemahlin die triftigften Bor-

ftellungen. Allein diese bienten zu weiter nichts, als die Ginigkeit zu schwächen, die ohnedies nur mißlich zwischen beiben bestand.

Die Gewohnheit, sich täglich entgegen zu handeln, zu klagen, und zu widersprechen, artete bald in Verdruß, und in Vitterkeit aus. Man sah sich nicht, ohne wenigstens mit einer Miene zu verstehen zu geben, daß man einander überdrüßig sey. Der Graf, der sich wohl bewußt war, daß er jeht größtentheils von den Renten seiner Gemahlin zehrte, ergriff endlich die klügste Parthey, um das Leben sich so erträglich als möglich zu machen. Er sonderte sich nach und nach von ihr ab, und ging mit ihr auf dem sogenannten Hoffuß um, den er wenigstens ganz in seiner Sewalt hatte.

Beide sahen sich von nun an selten, und auch dies nur in dem steifsten Ceremoniel. Sie wohnten in ganz entgegengesetzten Flisgeln des Haufes. Jeder Theil besuchte seine eignen Sesekschaften, jeder hatte seine Lieblingswergnügungen, und keiner wußte von dem andern viel mehr, als daß er noch lebe. Selbst dies war hisweilen ziemlich ungewiß, indem einst der fall einerat, daß die Grafin ibren Gemahl zu einem Pickenick einladen ließ, da er schon vierzehn Tage an einem hibigen Fieber frauk gelegen hatte, und eben jest in der heftigsten Erists alle Aerzte an seiner Genesung verzweiselten.

Unter Diesen Umftanben fingen Die Canale bes Reichthums allmablich an zu verfiegen. Der Rleischer machte Bebenklichkeiten, wenn er auf einen neuen Monat liefern sollte, und ber Schneider zeigte die unbezahlt gebliebenen Rechnungen vor, wenn eine neue Robe, ober etwas bergleichen ben ibm bestellt murbe. Mit eintretender Roth anderten fich die ehelichen Berhalt-Die Grafin fing an, gefchmeibiger, und ber Graf, weniger jurudhaltend gu werben. Rielleicht mare aus ben Ruinen ihres Gluces Boar etwas emporgewachfen, was mit einiger Gewalt des Sprachaebrauches Liebe beißen fonnte, batte ber Simmel, ober bas Schichal nicht ein anderes beschloffen. Eben, als ber Graf bennahe auf seine blanken Ahnen', und big Brafin auf ihr ahnenmäßiges Air reducirs maren,

Bing recht zu gemeffener Zeit eine uralte Tante Der lettern aus der Welt, und hinterließ ihr fast eben so viel Vermögen, als sie bereits verehan hatte.

Dieser Sewinn war gang unerwartet. Die verblichene Tante hatte ihre gruffiche Michte seit ber Berbeurathung nicht vor Augen feben ton-Die hatte bereits eine gangliche Enterbung berfelben beschloffen, und eine Denge chriftlicher Seelenforger, wohlthatiger Mergte, gartlicher Sausfreunde, und Deputirter von piis causis fand bereits um ihr Krankenbette, und erwartete mit gierigen Augen die Bollgiebung ber Teftamenteunterschrift. Aber ber Lebensfaden riß, indem fie mit gitternder Band Die Beber ergreifen wollte, und die Erbichaftsjager schlichen mit gesenktem Saupt, und mit wurgender Galle nach und nach aus bem Simmer.

Offngeachtet nun diefer ganze Actus einem gludlich angebrachten Streich Meister Rlappersbeins zuzuschreiben war, so besaß doch der Graf Lebensart genug, seiner Gemablin ein wich

tiges Berbienst baben autommen au laffen. Er aberhaufte sie mit Complimenten, und machte nicht ben geringsten Bersuch, die Bugel der Herrschaft, die sie unumschränkt handhabte, an sich zu reißen.

Das goldene Zeitalter jog jest wieder ein. Der abgedanfte Schweißer wurde wieder vor die Thur gestellt, der zweyspannige Wagen in einen sechsspannigen verwandelt, und das verfaufte Silberservice durch gleich schone Aufsate von Meißner Porzellan erseht.

Um diese Zeit ohngefähr war ich in das Haus des Grafen gekommen. Ich war Zeuge des wieder auslebenden Wohlstandes. Demohngeachtet blieben die moralischen Flecken, die sich hinter diesem Flitterwerk von Pracht verstedten, meinen Augen nicht lange verborgen, und erweckten oft in mir die Vorstellung eines glänzens den Elendes.

Eaglich speißt' ich mit meinem Zögling an dem Tische des Grafen und der Grafin. 3ch tann mohl behaupten, daß mahrend der ganzen Beit, als ich zugegen war, tein einziger Dit

tag ohne Misvergnügen ober Zwist sich endigte. Der Graf war freilich dann immer derjenige, der unter dem Wortstrudel seiner Gemahlin erlag, oder sich selbst zum Schweigen verurtheilte. Nur dieweilen half er sich mit einem kleinen Fechterstreich, der auf eine Zeitlang Ruhe schafte, und wovon mir eben ein Bepspiel eins fällt.

Die Gräfin hatte beständig die Pferde des Gefandten M\*\*\* übertrieben gelobt. Richts war in ihren Augen schoner, und diejenigen, die ihr Gemahl hielt, konnten mit jenen in gar keine Vergleichung kommen. Einst erzählte ihr der Graf, er habe ihr zu Gefallen eben einen Postzug gekauft, von dem er wisse, daß er jenem vollkommen ähnlich sep. Der Viderspruch, den er auch hier hören mußte, konnte nicht befer, als durch den Augenschein widerlegt werden. Die Gräfin versuchte das neue Gespann am nächsten Tage, und erschien eben nicht mit der heitersten Laune ben Tische.

Run, hab' ich nicht Recht? - fagte ber Graf. - Ronnen Sie nach ben Pferben bes

Sefandten vor den unfrigen den Borgug geben? —

Wahrhaftig, erwiederte die Grafin bobnisch, ich begreife nicht, wie man Ihrer Meinung seyn kann. Der Unterschied ware, dache
ich, doch auffallend. Wie stolz jene traben,
und wie die unsrigen schleichen! Jene sind von
dem schönsten Zimmetbraun, und die unsrigen
fast schwarz! Der Bau von jenen verhalt sich
su den unsrigen, wie eine hutte zu einem
Pallast —

Das ware arg — fiel ihr der Graf kichelnd ins Wort. Lange bemuht er sich, sie su wiederlegen. Endlich, als sie immer heft tiger stritt, sagt er: "Ich will die Sache mit einem Wort abthun. — Es sind die nehmblichen Pferde des Gesandten. Ich habe sie von ihm gekanst."

Die Grafin mußte nun nicht, wie fie ihre Deinung weiter behanpten follte. Es giebt einen gewissen höchften Born, ber fich durch Schweigen- außert; und nach bem Sochroch ihrer Bangen, und der Verzuckung ihrer Muss

Coln zu schließen, war es bieser, der fie jest entstammte.

6.

Drey wichtige Begebenheiten trugen sich in kurzer Zeit in dem Sause des Grafen zu, die auch auf mich einen entfernten Einstuff hatten. Da wir nicht gewohnt sind, die Neugierde des Lesers lange zwischen Angel und Thur zu halten, so bringen wir sie gleich vom Ansange unter solgende drey verständliche Rubricken: Die Gräfin wurde schwanger; mein Zögling gelangte zu einer Officierstelle, und der Graf brach das Bein.

Meine teser wäßten ihm eigentlich fichen, was ihnen zu wiffen nothig ift. Wenn ich abet in solchen einzelnen Saben hinteremander forte fahren wollte, zu erzählen, so wutbe meine Biographie, und ware sie selbst so beich an Besebenheiten, als Eugens, oder Friedrichs, auf einige Octavblätter gehen. Ich mußte hingegen in meinem Schriftstellerhandwerk gar schlecht bewandert seyn, wenn ich nicht auch das an Tha-

ten gewiß mangelhafteste Leben des berühmten Heiligen Labre, dessen ganze Merkwürdigkeiten sich füglich in drey Zeilen zusammenpressen lassen, auf drey Alphabete ausdehnen könnte. Man erlaube daher, daß ich noch über das Wir und Wenn obiger drey Artikel mich etwas umständlicher erkläre.

"Wie es zugieng, daß die Grafin schwanger wurde?" — Ja mein Gott! Wie konnt' ich das wissen, da ich wohl meinen Kopf verwetten wollte, der Graf selbst hatte über diese problematische Frage Tagelang sinnen konnen, ohne eine gnügende Antwort herauszubringen. So wiel ist gewiß, daß selt sechzehn Jahren die Grassn nicht daran gedacht hatte, der Welt einen weitern Erben zu schenken, und, daß dieser unerwartete Vorfall auf sie seihen außerordentlichen Eins das ganze Haus einen außerordentlichen Eins druck machte.

Sie konnte die Freude, die fie in ihrem Bergen empfand, nicht verbergen, und bemuhte fich gefliffentlich, das Geheimniß ihres Zustandes jedermann, der es noch nicht erfahren hatte, errathen zu lassen. Selten besuchte fie eine Gesellschaft, wo nicht eine plobliche Ohnmacht oder Uebelkeit die Anwesenden störte, oder wo nicht der sonderbarste Appetit nach diesem oder jenem Nahrungsmittel den Forschungsgeist der Neugierigen erregte.

111

r#

Ý.

Die Reuigkeit, die sie hier mit so vielem Aufwand von Ziereren zur Schau trug, drückte sich eben so deutlich, obgleich auf ganz andre Art in den Mienen ihrer Bedienten ab. Man konnte ihnen eine gewisse Angst und Verzweiflung deutlich anmerken, und sie behaupteten, daß da ihre menschliche Geduld schon durch den gesunden Zustand ihrer Krau aufs äußerste gesspannt werde, sie es unter den Launen und Besehlen einer so bedenklichen Patientin nimmer, mehr aushalten dürften.

Miemand betrug sich ben biesen Umständen gleichgültiger, ober, wenn man so sagen darf, philosophischer, als der Graf. Denn da er, wie wir aus gegründeten Ursachen vermuthen, die Fruchtbarkeit seiner Gemahlin für ein Uebel hielt, so bestrebt' er sich wenigstens, dieses

Ambel, fo niel er fonine, ju etwas Guten pe

Er batte langit ben fich felbst die hoffnung 'aufgegeben', 'bag aus feinem Cobn etwas tichtiges werben konnte, und baber ben einzigen Stand, welcher ber verwilberten Datur oft gu Balle Emmt, den Goldatenstand für ihn be-Abar felbft ber leifefte Bunfch, bett er bieniber außerte, murbe von feiner Gemablin mit convulliuifden Gebehrben, und mehllagenben Botwurfen aufgenommen. - Bollen Gie denu, - fo bieß es - unfern Brit, unfer singiges Rind to in die Welt hinneyfen? Saben wir ihn nur darum groß gezogen, um ihn derwinft jum Rruppel hauen ober fchießen ju laffen ? Mimmermehr watt ich zugeben, das mein And die Montur angoge. Eber wollt ich ihn mit eignen Sanden erwurgen" - und was bes um finnigen Geschreves mehr mar.

Der Graf mußte ben diefen Granden, wenn ihm anders feine Emmutheruhe lieb war, frenlich den Neberzeugten fpielen; aber innerlich dacht' er gang anders, und erwartere mur eine Selogenheit, wo et fein Vorhaben ungefibrt buichseben konntel. Diese stiech ihren jest voohanden gunftiger, als fie je burch Alugheit oder Wif sich herbenziehen lief.

Unter ben Berandertingen neiflich. Die mit der Grafin vorgingen, war die Abnahme ber mutterlichen: Burtlichkeit gegen ihren: Cobn teine Ber geringften. Gie batte ibn bisher als einem Schat betracktet, ber burch nichts au erfeiem Best, da ihr die Aussicht neuer Nache Sev: tommen aufgieng, ermattete ber Gifer fit ben, welchen fie bereits befaß. Geine Behter wurd ben ihr jest fichtbarer, und er fand unter den: matterlichen Flügeln teine fo fichere Zuffincht mehr. Statt ber gewöhnlichen Lobfprüche mußt er bisibeilen Scheltworte boren, und der er auf. bem Wege ber Seuchelei nicht mehr fo leicht forte fommen fonnte, that er fich weniger Zwang an,. feine natürlichen Unarten zu verbergen. Machund nach gingen ber Mutter bie Angen vollig. auf, und fie begriff nun felbft, bag es gefabre lich fen, ben unbanbigen Jungling ferner fo in ben Tag binein leben zu laffen.

Stacklicherweise erhielt ber Graf eben de mahls den Besuch eines nahen Verwandten, der einige Meilen von dort im Quartier lag, des Majors von Kell.

Diefer Mann galt um fo mebr für einen wackern Solbaten, weil er zu feinem Theil ber übrigen menfclichen Gesellschaft pafte. Er fannte, außer ben Worten ererciren und maneupriren feine anbre Beichaftigung, und verachtete alle Vergnagungen, die nicht mit, in, und unter bem Bein und Taback genoffen murben. Unter ber ranben Schale feis ner Sitten lag übrigens ein unerschütterlicher Grund von Rechtschaffenheit verborgen; und in dieser Absicht konnte man ihm einen biederben Aluch, oder auch manchen plumpen Ginfall, ber nicht so bole gemeint war, ju gute halten. Er war fo gang von feinem Sandwerk eingenommen, daß er ben jedem jungen Menschen, der ihm zu Geficht tam, fogleich an die Bolle bachte. die er maag, eben so, wie etwan eine weiland Romifche Majestat fich zu jedem Sals, ben fie fab, Die landesväterliche Operation des Ropfens bachte.

Kaum wurde baher ber Major meinen Jagling gewahr, als er auf ihn zulief, ihn unter bas Kinn knipp, und mit einem kraftigen Schwur sich zu dem Grafen wandte: ---

Der Teufel hohl mich, Better, — sagt' er — um unsern Fris ist es Schabe! So einen Buchs hab' ich unter der ganzen Compagnie nie nicht, und ich wette mein bestes Reutpserd, wenn er nicht bereits Vier und Siebenzig Zoll mißt. Donner und Better! So einen Jungen beym Dintensaß verkrüppeln zu lassen. Wodenkst du hin? Wozu haltst du ihm so einen Wetterterl von Schulmeister, (hier deutete er auf mich) der ihm Tag und Nacht den Kopf mit albernem Zeuge ansüllt? Sieb ihn nur einen Monat zur Compagnie, und du sollst deine Freude sehen, was für ein Kerl aus ihm werden werd. —

Der Graf erwiederte, daß er nicht gemobnt fep, die Reigungen seines Kindes zu zwingen; daß er aber glaube, ein junger Mensch muffe zeitig an sein Gluck benten, und daß der Milie

rairftand ohnftreitig einem Edelmann die ehren: vollke Bahn eröffne. —

Ben meiner Scele! Rief der Major — Du hast Recht! Auf die Ehre, sag' ich, kommet alles an, und wenn die Ehre nicht in dem Degere steckt, so will ich eben so gern Wolle krempeln, und alte Kleider slicken. — Na, Fris! Fein gerade! Den Kopf in die Höhe! So! — Nun sag' mas aufrichtig, willst du Soldat werden?

Fris, der mit der Cocarde ein Privilegium für alle Ausschweisungen zu erhalten hoffte, der Eitelkeit genug besaß, sich in Montur und Port'epee zu brüften, und der überhaupt den Velfeln der väterlichen Sewalt zu entspringen wünschte, beantwortete diese Frage, mit einem dreiften Ja.

"Dafür tröfte dich Gott, " fagte-ber Major, indem er den Jungling benm Kopfe nahm, und thn feurig kute. "Das Berg ficheihen auf dem rechten Flecke, und ich wette man, den Junge tift fich nicht lumpen, wenns gegen den Feind gebt."

Er that hierauf dem Grafen den Borfcbiag; fich für Frigen um eine Babnarichftelle ben feiner Compagnie zu bemaben. Er behauptete, es wurde feine Schwurigfeit haben, da der Oberfte fein Freund fen, und erbot fich jugleich, ben Rungling in fein Saus ju nehmen, und fur ibn, wie für seinen Sohn zu sorgen. Diese Bereitwilliafeit des Majors war ein Sporn mehr für ben Grafen, fich ber gegenwartigen Umftanbe ju bedienen. Er gab ibm feine gange Dantbarfeit zu erfennen, und versicherte, daß er feines. weges an dem Glud feines Sohnes zweifle, fobald er es nur dahin bringen fonnte, daß die Mutter ebenfalls ihre Einwilligung gabe, ein Dunft, ber vielleicht noch manche Schwürigfeis ten babe. -

"Die Mutter?" — Erwiederte der Major mit einiger Heftigkein. "Bas geht uns das Weidesschaft an? Soll Frit, wie ein distillieres Mutterschnichen auswachsen, den man in Baumewolle einpatten muß, wenn er versendet werden soll? Ich senne das Weibevoll, das Parificien, und Taischelt. Aber mein Seel! Ich

Sladlicherweise erhielt ber Graf eben damahls ben Besuch eines naben Verwandten, der einige Meilen von dort im Quartier lag, des Majors von Kell.

Diefer Mann galt um fo mehr fur einen mactern Solbaten, weil er ju feinem Theil ber übrigen menichlichen Gefellschaft paßte. fannte, außer ben Worten exerciren und manenpriren feine anbre Beichaftigung. und verachtete alle Bergnugungen, die nicht mit, in, und unter bem Wein und Taback acnoffen murben. Unter ber ranben Schale feiner Sitten lag übrigens ein unerschütterlicher Grund von Rechtschaffenbeit verborgen; und in bleser Absicht konnte man ihm einen bieberben Bluch, ober auch manchen plumpen Ginfall, ber nicht fo bose gemeint war, ju gute halten. Er war fo gang von feinem Sandwerk eingenommen, daß er ben jedem jungen Menschen, ber ihm zu Geficht tam, fogleich an die Bolle bachte, bie er maaß, eben so, wie etwan eine weiland Romifche Majeftat fich zu jedem Bale, ben fie fab, die landesvaterliche Operation des Ropfens dachte.

Kaum wurde baher der Major meinen Bigling gewahr, als er auf ihn zulief, ihn unter bas Kinn knipp, und mit einem kraftigen Schwur sich zu dem Grafen wandte: —

Der Teufel hohl mich, Better, — sagt' er — um unsern Fris ist es Schabe! So einen Wuchs hab' ich unter der ganzen Compagnie nie nicht, und ich wette mein bestes Reutpserd, wenn er nicht bereits Vier und Siebenzig Zoll mißt. Donner und Better! So einen Jungen beym Dintenfaß verkrüppeln zu lassen. Wodenst du hin? Wozu haltst du ihm so einen Wetterterl von Schulmeister, (hier deutete er auf mich) der ihm Tag und Nacht den Kopf mit albernem Zeuge anfüllt? Sieb ihn nur einen Monat zur Compagnie, und du sollst deine Freude sehen, was für ein Kerl aus ihm werden wird. —

Der Graf erwiederte, daß er nicht gewohnt sep, die Reigungen seines Kindes ju zwingen; daß er aber glaube, ein junger Mensch muffe zeitig an sein Gluck benten, und daß der Milbe enirftand ohnstreitig einem Ebelmann die ehrenvollke Bahn erdfine. —

Bey meiner Scele! Rief der Major — Du hast Recht! Auf die Ehre, sag' ich, kommt alles an, und wenn die Ehre nicht in dem Degen steckt, so will ich eben so gern Wolle krempeln, und alte Kleider slicken. — Na, Fritz! Fein gerade! Den Kopf in die Höhe! So! — Run sag' mal aufrichtig, willst du Soldat werden?

Fris, der mit der Cocarde ein Privilegium für alle Ausschweisungen zu erhalten hoffte, der Sitelfeit genug besaß, sich in Montur und Port'epee zu brüften, und der überhaupt den Velkeln der vaterlichen Gewalt zu entspringen wünschze, beantwortete diese Frage mit einem dreiften Ja.

"Dafür tröfte bich Gott, " fagte-ber Major, indem er den Jungling bemm Kopfe nahm, und thn fenrig kupte. "Das Berg ficheihm auf dem rechten Flecke, und ich wette man, den Junge lätt sich nicht lumpen, wenns gegen den Keind gebt."

,

Er that hierauf bem Gtafen ben Borfchlag, fich für Brigen um eine Fahnerichftelle ben feiner Compagnie zu bemaben. Er behauptete, es wurde feine Schwurigfeit haben, ba ber Oberfte fein Freund fen, und erbot fich jugleich, ben Rungling in fein Saus ju nehmen, und fur ibn, wie für feinen Sohn zu forgen. Diese Bereitwilligfeit des Majors war ein Sporn mehr für ben Grafen, fich ber gegenwartigen Umftanbe ju bedienen. Er gab ibm feine gange Dantbarfeit zu erkennen, und verficherte, daß er feines. weges an dem Glud feines Sohnes zweifle, fobald er es nur dabin bringen konnte, daß die Mutter ebenfalls ihre Einwilligung gabe, ein Dunft, ber vielleicht noch manche Schwuriafeis ten babe. -

"Die Mutter?" — Erwiederte der Major mit einiger Heftigkeit. "Bas geht und das Weidesstäck an? Goll Fritz, wie ein distillirtes Mutterschnichen auswachsen, den man in Baumewolle einpatsen muß, wenn er versendet werden soll? Ich senne das Weidevoll, das Has schein, und Tatischelt. Aber mein Geel! Ich

mochte feine, ber ihr Grillfopf lieber, als bie Ehre ihres Sohnes ware. - "

Der Graf suchte ben übeln Eindruck, den seine Rede gemacht hatte, zu milbern, indem er bemerkte, daß man einer zärklichen Mutter ein wenig Anhanglichkeit an ihr einziges Kind wohl nicht zum Berbrechen anrechnen durfe. Er erklätte hierauf, daß, da sie jest in den Umständen sey, zu hoffen, daß ihr Berlust sich erseigen lasse, ihre Beystimmung wohl teichter, ale sonst zu erhalten sehn wurde.

"Na, so mags seyn, rief ber Major. 3ch will schon recognosciren, wo ber Keind ber. kommt. Last uns anrucken, Frig! Bir wollen der Matter die Capitulationsartickel vorzeigen, und hat sie einmahl gewilliget, dann — Rechtsum kehrt euch — marsch."

Er eilte sogleich, ber Grafin seine vetterlich militairischen Speculationen kund zu thum. Eben hatte diese ersehren, daß Fritz gestern ihren Schooshund wegen einiger Pubelkunfte, die er ihm benbringen wollte, tapfer herum geweitscht hatte. Ihre Galle über diese Unthat

war baher noch in heftiger Wallung, und sie wurde im Jorn nichts dawieder gehabt haben, ihn nach Botanybay transportiren zu lassen. Der Major fand baher einen sehr leichten Stand, und die Tractaten wurden von beiden Seiten geschlossen, ohne durch einen einzigen Fluch des Majors — welches ein seltener Fall war — bestegelt zu werden.

Da er alles, was er that, mit größter Site durchseite, so ging er noch diesen Morgen zum Obersten. Die Sache wurde bald zur Richtigkeit gebracht, und ehe noch Vierzehn Tage verstossen, erschien schon der junge Fritz in Montur, zur großen Freude des Majors, der immer schwor, daß er der schönste Kerl im Regiment werden musse, und zur großen Erbauung der Gräsin, die ihrer eignen Schönheit durch eine so gerühmte Descendenz ein Compliment gesmacht glaubte.

Solchemnach gewann es ben Anschein, als wenn meine Gegenwart und meine Dienste in bem vaterlichen Sause balb gang überflüßig werben murben. Ich hab' es von jeher gehaft,

eine Ball in meinem Bernf vorzustellen, und ich wurde ben Gebanken nicht erwagen haben, nach Abreise meines Zöglings mich auch nur eine Biertelstunde lang ernähren zu lassen. Wenn ich baher auch gerade zu nicht erwartete, daß man mir meinen Abschied sogleich ausdringen wurde, so war ich doch sest entschlossen, darum zu bitten. Ich hatte schon selbst mich hierüber gegen den Grasen geäußert, und eben keine Spur von Abneigung entdeckt. Dur das Ungluck, welches ihn kurz darauf besiel, brachte eine Aenderung hervor, und trug darzu bep, den Werth meiner Person um einige Procent zu erhöhen.

Der Graf war nehmlich mit eben bem Posting, welcher ohnlangst eine so scharfe Kritick ausstehen mußte, auf ein benachbartes Landgut gefahren. Es schien, als wollten die Pferde den Borwurf verächtlicher Trägheit, den ihnen die Gräfin damahls gemacht hatte, durch außerordentliche Beweise des Muthes widerlegen: Wer ihr Feuer artete, wie ben den Jacobinern, in einen gefährlichen Despotismus aus, den sie über ihr

Dberhaupt ben Ruticher ausübern. Bild baume ten fie in die Bobe, riffen ibm bie Bugel aus Den Sanden, fprengten unaufhaltfam fort, und es fehlte wenig, baß fie ihren ohnmachtigen Degierer nicht von dem Throne seines boben englifchen Borfes heruntergeworfen batten. Inbem fie nun den Bagen nach einer vollig republicanis ichen Form, jedes nach feinem Sim, über Stod und Stein bin und ber ichleifften, empfand ber Braf gar ein heftiges Rutteln, und befam einige fürchterliche Kopffige. Bergebens fcrie er nach bem Autscher; vergebens sucht er bie Renner durch manches Brr aufzuhalten. ibm in diefer Angft niemand zu Bulfe eilen fonnte, glaubt' er, es fen bas befte noch, um allen fernern Unfallen auszuweichen, wenne er aus bem Bagen emignirte. Aber unglueflichers weise hatte er fich nie um die erften Grundregeln ber Mechanic befummert, noch über bie Bewegung, die aus zweh Rraften jusammengesett ift, nachgebacht. Der Berfuch fiel baber fchlecht aus, und er murde mit einer folden Gewalt aus dem Bagen geschleubert, baß er sogieich bes taubt gur Erbe fiel.

3men Bedienten, Die er ben fich führte, hatten bas nehmliche von ihrem hinterfis, aber mit mehrerm Glud, gewagt. Gie eilten fogleich, als fie ihren Beren fallen faben, binzu, und fanden ihn leblos. Diefes Scheinbare Uebel, vielleicht die Birfung bes blogen Schreckens, wurde nun zwar bald burd eine reichliche Taufe mit frifdem Baffer aus einem vorben fließenden Bach verscheucht. Aber erft jest, ale man ihn wieber in die Sobe ju bringen frebte, entbedte fic ber beftige Ochaben, ben er gelitten batte. Das Bein mar gerbrochen. Man mußte ibn in das nächste Dorf schaffen, wo gladlicherweise ein Reldscheer fich auffand, der ben erften Berband Er wurde hierauf in eine Sanfte, die man aus der Stadt bobite, gefest, und fo bequem, als fich thun ließ, nach Saufe getragen.

Raum hatte die Grafin das Unglud ihres' Gemable vernommen, als fie mit einem durch bringenden Schrep sich auf das Sofa warf, und das Spiel einer Ohnmacht, die ihr schlechtersdings nicht au Gebot stand, durch alle Ranste

ber Mimit darzustellen suchte. Nach dieser geshörigen Einleitung wurden sogleich die dienktdaren Geister ihrer Kammerjungsern ausgesandt, und jede kam mit einem Glas Wasser, und einer großen Dosis niederschlagendem Pulver zurück. Sie hatten, weil die Medicin unglücklicherweise ausgegangen war, und jedes Zaudern ihnen abel ausgelegt worden ware, in der Eil etwas Puder und Carmin zusammengemischt. Demohngeachtet that dies Mittel so glückliche Wirstung, daß die Gräsiu, die noch kurz vorher tein Glied bewegen konnte, sehr beherzt aufstand, und sich nach allen Umständen ihres Gemahls mit der sorgsältigsten Genauigkeit erkundigte.

Ihre Bekummernis hatte sich bereits durch die Nachrichten, die sie einzog, um ein Großes gelegt, als man den Grafen zurückbrachte. Mit der zärtlichsten Gemuthsverfassung eines Weibes, die nur für den Schmerz ihres Mannes empfindet, eilte sie ihm entgegen, und rief, als sie ihn erblickte:

Bas haben Sie angerichtet, herr Gemahl? Sagt' ich's nicht im voraus, daß bie Pferde nichts taugten, und mußten sie nicht ger wissermaaßen mir zum Troß gelobpriesen werben, da sie doch, wie ich noch sestiglich behaup te, die ärgsten Mähren van der Welt sind? Wer hat num Necht? Ich dringe schlechterdings darauf, daß die Pferde abgeschaft werden. Sie sind die schlechtesten in der Stadt, und hätte man mich gehört, so könnte man heut' auf zwey Beinen gehen, wie jeder andre.

Man kann leicht glauben, daß der Graf in ben Umständen, in welchen er sich befand, eben nicht Lust hatte, den Fehdehandschuh gegen seine Gemahlin von neuem aufzuheben. Wir zweiseln sogar, ob er von allem, was sie sagte, ein Whrtchen verstand, ohngeachtet sie die hellste Stimme von der Wett hatte, und ihren Reden in solchen Fällen einen besondern Nachdruck zu geben wußte.

Eine Menge von Aerzten und Bundarzten trat jest herein, und schlichtete das Thema controversum durch den ausdrücklichen Befehl, daß man den Grafen sogleich zur Rube bringen selle. Dies wurde bewerkftelliget, und abngeachtet die Meinungen der Kunftverständigen über den Grad der Gefahr sich nicht ohne Schwierigs keit vereinigen ließen, so zeigte doch die Erfahrung von einigen Tagen, daß unter allen mögslichen Beinbrüchen der Beinbruch des Grafen einer der leichtesten und unschällichsten war. Er hatte weder heftige Schmerzen, noch ein besträchtliches Wundsseber, und das größte Uebel, worüber er sich bep der ihm vorgeschriebenen, alle Bewegung, und alle Thätigkeit entfernens den Curart beklagte, war die Langeweile.

Diese Seelentrankheit, so gangbar in Hauptstädten, und an Hofen, wosür man ehmahle Narren mit Kappen besoldete, die jest durch manchen Narren ohne Kappe ersest werden; dieser Kobold, der hinter der lächelnden nichtssagenden Mine des bon Tonisten oft eben so gewaltig spuckt, als hinter dem wichtig scheinenden Gesicht, und der beständig gangbaren Beder des Geschäftsmannes; dieser Peiniger aller Menschen, die nichts als leben, heurathen, und sterben, übersiel jest den Grasen mit seiner ganzen Bast.

Da ich gerade das mußigste Geschöpf im Hause, und wohl auch das tauglichste war, den Grafen zu amustren, so ließ er mich zu sich kommen. Er bat mich, ihm aus den neuesten Schriften etwas vorzulesen, wobep er mich verscherte, daß er die schone Litteraut sehr schäse, und mehr als einmahl in Gesahr gewesen sey, die Welt mit einem historisch politisch dramatischen Roman aus eigner Fabrick heimzusuchen. Ich selbst war nicht fremd in den neuesten Producten des Wieses, und wählte unter den vielen Ungeheuern, die täglich aus den Sumpsen des Parnassus hervortriechen, diesenigen aus, die nach Horahens Forderung

Ficta voluptatis causia, sunt proxima veris.

oder auf Teutsch: die der Matur so nahe als moalich zur Hand gehen.

Mein Zweck wurde erreicht. Der Graf befand sich sehr heiter, wenn ich ihm vorlas, und ich hatte das Vergnügen, mich oft ftundenlans mit ihm zu unterhalten. Unsere Bekanntschaft, die bisher nur vorübergehend, und in dem Berhältniß eines Clienten zu einem Patron gewesen war, wurde jest genauer, und vertraulicher. Er machte mir Lobspruche über meinen guten Vortrag, und ich machte ihm Schmeichelenen über feinen Bis, feinen Scharffinn, fein feines Gefühl, furz über alle bie Borguge, von benen ich glaubte, bag fie ber Graf mit ein wenig alltäglicher Unverschämtheit auf feine Schultern nehmen tonnte. Die Bufriedenheit, die er bierben blicken ließ, überzeugte mich balb, baß ich ben rechten Schluffel ju feiner Sunft gewählt hatte. Birklich merkt' ich febr beutlich, daß er für einen Mann von Geschmack gelten wollte. Ben allen Gelegenheiten gab er mir feine Abneigung gegen alte Borurtheile zu erfennen. rubmte bie Aufflarung, versportete biefe ober jene Thorheit, und berief fich auf Schriften, von benen ich - aber gang fillschweigend abnahm, daß er fie nie gelefen batte.

Dieser lehte Punkt hatte auf der Bagschale des Berdienstes gegen die Gute seiner Grundstate, wenn sie anders an sich gut waren, keinen Ausschlag gegeben. Aber ich hatte bald Ursache ju vermuthen, daß er nur mit Grunds

fagen prabite, um feine Schwachen gu ver-

Der Stoff seines Characters unterschied fich nicht von der gewöhnlichen Alltagsmasse, welche noch mit allem Unrath der Leidenschaften vermengt, nie zu einer geistigen Rochung und Läuterung gedieben ist. Aber durch eine Menge gesammelter Ersabrungen wußt' er diesen roben Stoff zuzurichten, und ihm wenigstens eine glatte Fasonnirung zu geben. Der Umgang mit Menschen war sein Lehrmeister gewesen; aber statt aus ihrer Schule dassenige sich zuzueignen, was ihren ächten Werth gründer, übt' er nur das aus, was bey ihnen zu gewissen Zwecken beliebt macht.

Aus dieser Ursache war der Graf herablassend gegen alle Menschen, und verlachte selbst
bisweilen den alten Pergaments oder Adelstolz. Aber nie war er stolzer, als in der Gesellschaft von Abelichen. Er tonnte mit einem Burgerlichen sich eben aufs vertraulichste unterhalten haben. Wenn er ihm mit einem Altablichen in der nächsten Wiertelstunde begegnete, so that er, als fenn' er ihn nicht. Auch für diefe Albernheit hatte er sich ein Loch jum durche schläpfen offen gelassen, nehmlich die Schwäche seines Gesichts. Er trug immer ein Fernglas, und erblickte nur diejenigen auf der Straße, die er sehen wollte. Er war selbst breift genug, einem Menschen von Kopf, den er so öffentlich geringschäfte, die lächerlichten Schmeichelepen unter vier Augen zu sagen.

Bon nichts bort' er lieber, als von hofmenisteiten sprechen. Der Fall, daß der Fürst
diese oder jene Lustbarteit angestellt, oder über
eine sehr gemeine Sache die gemeinsten Dinge
von der Welt gesprochen hatte, erweckte ben ihm
die höchste Ausmertsamteit. Eine Gnade oder Auszeichnung, die einem Sünstling am hofe
wiedersuhr, jagte ihm allezeit die Röche ins Gesicht, weil er sich zurückgesett glaubte. Seine
Zunge spitzte sich dann schon zu einem beisenden Ausfall. Aber immer wußt' er noch
zu rechter Zeit den lodernden Aerger durch
einige kalte Gemeinsprüche niederzudrücken,
womit er sich das Ansehen eines Philosophen, und eines Mannes von felbstiftanbigent Berth gab.

Diese Bemerkungen über ben Character bes Grafen hatte ich bamahls, als ich zu seinem nahern Umgang gezogen wurde, noch nicht zu machen Gelegenheit gehabt. Sie sind erst aus sichern Beobachtungen in ber Folge entstanden; aber ich glaubte, sie vorausschicken zu mussen, um den Leser über die Person, an welcher dasmahls mein Schickfal einen nicht geringen Ansteil zu nehmen schien, außer Zweisel zu seben.

7.

Unter allen Buchern, welche ber bitterfte Tabel nicht um ihren Ruhm bringen, und das heftigste Lob nicht ganz gegen den Vorwurf der Langenweile schügen kann, unter allen Werken des Wiges, welche der Genius der Buchermacherkunst mit einem unübersteiglichen Wall gegen das andringende Heer der Nachahmer geschüßt hat, und die eben deshalb originell heißen, weil sie in dieser Manier der Ansang und das Eude, das A und das O sind, unter allen Runste

producten, welche die kune Sand ihres Urhebers mit unerschutterlicher Starke über dem Strom der Vergessenheit fest halt, steht gewiß auch Eristram Schandi. Ich hatte ihn dem Grafen zuerst gerühmt, und er ließ es sich ges fallen, daß ich ihm daraus vorlas.

Wenn er gleich bisweilen ben den Fortificationswerken des Oncle Toby gahnte, und durch
die vielen Gespinnste von Gelehrsamkeit, mit
denen das Sanze durchwebt ist, nicht recht hell
durchsehen konnte; so mocht'er sich doch eben so
wenig enthalten, über die Sigenheiten des alten
Schandi mehr als einmahl zu lächeln, dem guto
muthigen Trim Benfall zuzunicken, und eine
Carricatur, wie Doctor Slop, an das Wochens
bette seiner Semahlin zu wünschen, ben der er,
wo möglich, seinen neu erfundenen Forceps
versuchen möchte.

Bir waren an die schone Predigt über bas gute Gewissen gekommen, und der Graf horte sehr ausmerksam zu. Denn ich muß nur bena laufig erinnern, daß der Graf neben manchen undern morfchen Flecken, welche mahrend einer sechzehnjährigen Che fich feiner geistigen Matur ausetten, auch vorlängst einen Anstrich von Frommigleit befommen hatte, und selbst von einigen in das Catastrum der sogenanuten Stillen im Lande eingetragen wurde.

Ob biese Stille ber ruhigen Oberflache bes Meeres glich, bas in fich taufend Schopfungen erzeugt, ober bem ftockenben Sumpfmaffer, bas nichts als Infecten nabrt, und nach und nach in Raulnig übergebt - will ich bier nicht enticheiben. Aber aus vorerwähnter Urfache, hatte tene Predigt viel anziebendes fur ibn, und er gerieth oft in Berluchung, Die iconften Stellen mit Anmerkungen zu unterbrechen, wober er mir jedesmahl zu versteben gab, daß ibm in bem Punkt bes guten Semiffens fo leicht, wie einem Bogel in der Luft fep. - Dur munbert es mich, fest' er bingu, baf ber Dann noch nichts von der Snabenwirfung mit eingeflochten bat, die doch so offenbar alle Rungeln eines verfdrumpften Bewiffens glattet. für meinen Theil behaupte, daß tein gutes Gewiffen ohne die Gnadenwirfung besteben fann.

deren linder Sanch alle Wolfen des Unmuthes gerftreut, und jenen milden Sonnenschein in der Seele hervorbringt, durch welchen man heiter auf die Vergangenheit, und in die Zukunft des Lebens hinblicken kann.

Ich war eben im Begriff, hierüber meine Meinung zu fagen, als wir durch die Ankunft eines Menschen unterbrochen wurden, der uns angemeldet hereintrat, und mit statren Augen und emporgeschlagenen Sanden sogleich auf den Grafen zuging:

"Beld ein flägliches Unglick," rief er, ift Ew. Ercellenz zugestoßen! Ich bin halb tod vor Schrecken, Ew. Ercellenz in diesem Zustande zu finden! Wahrhaftig! Ich wollte lieber den Hals gebrochen haben, als daß ein so großer, und gnabiger Herr, wie Ew. Ercellenz, nur die Spibe eines Fingers sich verstaucht batten."

Der Graf bat ihn, sich ju beruhigen, ine bem er nach allen Anzeichen auf dem vollkommes, nen Wege der Genesung sen, und nur noch einige Tage abwarten muffe, um sich des zer-

brochenen Beines eben fo gut, wie bes gefuns ben bebienen zu konnen.

"Dafür sey Sott gelobt!" — erwiederte ber Fremde mit den sonderbarften Berzuckungen der Freude. "Und wenn mir die Nachricht auch ein Pferd koften sollte, so ist sie lange nicht damit bezahlt. Denn ich erfuhr kaum den schrecklichen Zufall, der Ew. Excellenz begegnet seyn sollte, als ich mich augenblicklich aussetze, und über Stock und Stein zwolf Meilen hintereinander ritt, ohne daß Pferd und Reuter nur einmahl zu Athem kommen konnten." —

Der Graf dankte für diese eifrige Theils nahme, und bat ihn, sich zu sehen. Er erkundigte sich hierauf über die Angelegenheiten eines erst ohnlangst von ihm erkauften Gutes, woraus ich schloß, daß der Fremde eine Art von Aufseher sehn musse, den der Graf über die Verwaltung geseht hatte. Auch hört ich ihn nachher gewöhnlich mis dem Pradicat Inspector nennen. Derselbe versicherte, daß durch die Ankalten, die er gewossen habe, die Einnahme

fich in ben nachften Jahren, wenigstens um ein Driettheil vermehren muffe.

"Das But," fagt' er, "war, als es in Ew. Ercellenz Bande kam, sehr verwildert. Die vorige Berrichaft batte durch eine unfinnige Bleichaultigfeit gegen ihren eignen Bortheil bie Bauern fich au Kopfe wachsen, batte die Binfen verfteben, und fich alle mobibergebrachten Rechte und Berechtigfeiten entziehen laffen, bie ben eigentlichen Kern des Sutes ausmachen Die Unterthanen bielten ihren Berrn fur einen gutmuthigen einfaltigen Tropf, dem fie nur von einem bischen Elend vorschwagen, ober ihre nachten Rinder vorzeigen mochten, um ihm fogleich Thranen abzulocken, und bas Berg aus bem Leibe zu gieben. Dafur ift er aber auch nabe an dem Ausbruch eines Concurfes geftorben, und so Gott will, soll das bep Ew. Ercel. leng aus gang andern Mugen feben. Denn ber Refpect, den die Bauern fur Em. Ercelleng haben. ift gang unglaublich, und Ew. Ercelleng hatten Die Aufficht feinem unterthanigern Diener, als mir anvertrauen tonnen. Wabrhaftig! Wenn es auf den Vortheil von Ew. Excellenz ankommt, laß' ich mich nicht durch Heulen und Wimmerm außer Fassung bringen. Noch vorige Woche hab' ich wieder ein halbes Duhend solchet Schelme, die den Erdzins nicht bezahlten, irrs hundeloch steden lassen. Der Gerichtsverwalster wollte zwar nicht anbeißen; aber er kennt mich, daß ich hinter manches komme, und daß Ew. Excellenz mich vollkommen beautoristrt hat, und daß Ew. Excellenz, wenn Sie in hise gerrathen, ein gar gestrenger herr sind."

Der Graf hatte bisher mit sichtbarem Wohlgefallen zugehört. Ob die Mine, die vielleicht unwillkuhrlich sich in meinem Gesicht aufzog, ihn aus diesem Wohlgefallen riß, weiß ich eigentlich nicht. Aber er schien die allzuharten Waasregeln zu tadeln, und versicherte, daß er niemahls etwas verlangen wurde, was ihm nicht das strengste Recht zusprechen mußte.

"Ber kann bas auch in Zweifel ziehen," rief ber Inspector! "Ber kennt nicht Ew. Ercellenz Großmuth, und schenerose Gestinnungen! Ich meines Theils behaupte, daß die Bele Richts schendreseres hat, und daß man ehr ver frockter Bosewicht senn muß, um gegen Ew. Eprellenz Klage zu führen. Behüte der himmel, daß Ew. Ercellenz ein Kind beleidigen thaten? Aber ich behaupte auch, daß allzwiel Gate oft Unheil anrichtet, und daß der Bauer, wenn er nicht muß, weder hand noch Zuß regt.

Er fügte noch manches hinzu, um zu bei weisen, daß ein Bauer nicht viel mehr als eine menschliche Maschine, und daß der Stock oder die Beinschelle das schicklichste Rad sep, um diese Waschine in Bewegung zu sehen. Diese einleuchtenden Sabe wurden mit so viel Schmeichelepen für den Grafen durchwebt, daß derfelbe., indem er sich an diesen weidete, nicht Zeit voer Ausmerksamkeit gemug hatte, jene zu ber antworten.

Ich hatte die gange Beit über fill gesessen, und ohngeachtet der Graf mich verschiedenemahl aufforderte, nichts als einige unbedeutende Worte hervorgebracht. Er erinnerte sich endrlich, daß wir noch die Schandische Predigt ausgulesen hatten, und da er nicht gern den 300

٠.

sommenhang zu verlieren manfchte; so bat er mich, fortzusahren.

Der Inspector setzte sich zu den Füßen des Grafen, in der Lage eines Menschen, der mit der größten Aufmerksamteit zuhört. Der Graf ftütte den Kopf auf die Hand. Ich spielte an der Uhrkette, meine gewöhnliche Beschäftigung, wenn mir nicht recht behaglich ist, ergriff das Buch, und las, wie folget:

"Die Furcht vor Gott nicht aus den Augen "sehen, und in menschlichen Geschäften ben "allen unsern Handlungen uns nach der etvigen "Regel des Rechts, und Unrechts richten: — "Das Erste hiervon begreift die Pflichten der "Religion in sich, und das Zwepte die Pflichnten der Maral. —"

Da fand' ich nun, dunkt mich, gar eine treffliche Gelegenheit, meine Schrift mit fremben Lappen aufzupuhen, und von bem Schandischen Machwerk so viel abzuschreiben, daß das Tagelohn eines Uebersehers daben füglich het auskommen mußte. Warlich — eine Versuchung, unter welcher gewiß hundert Ausoren

erliegen, und woben bunbert anbere vielleicht micht einmahl ahnden murden, daß der Toufel Schlechter Schriftsteller fie auf eine fo bobe Binne der Berführung gestellt babe. 3ch fur meinen Theil aber betenne, daß mir bas Bewillen noch ein wenig schlägt, und daß ich um alles in der Belt nicht megen einer einzigen Reder geprielen werden mochte, Die ich einem Abler, ober auch einem Colibri fo ohne Barmbergigfeit aus der Saut gerupft batte. Chrlich mabrt am lang. ften, und baber rath' ich auch meinen Lefern, lieber ihren Triftram zur Sand zu nehmen, und falls es gerade die Bodeniche Ueberfetung mare, im amenten Theil von S. 120. an zu lefen, mo bann ohngefahr folgender Grundfat, mit allem mbaliden Scharffinn geruftet, und gepangert, einbertritt:

"Religion und Rechtschaffenheit sind ungertrennlich. Der rechtschaffenste Mann ohne Religion handelt nur nach Eigennuß oder Leibenschaft. Er dient mir als Kausmann, oder als Arzt redlich, so lange sein Credit oder sein guter Nahme solches fordern. Aber wenn sich eine Gelegenheit sande, daß jener mein ihm anvertrautes Capital auf gute Art behalten, oder dies fer mit dem Leben, das ich ihm preis gebe, eine ansehnliche Erbschaft verdienen könnte — wotan soll ich dann mich halten? Für die beyden größten Güter des Himmels bürgt mit nichts, als was noch leichter, als eine Feder ist. — seine Ehre, oder ein anderer dergleichen wandelbarer Grundsah. — "

Bir waren bis an diefe Borte gekommen, als der Graf sich mit dem Kopf in die Sobe richtete, und den Tert folgendergestalt unterabrach: —

"Bahrlich, ich wößte feine Wahrheit in ber Welt, die mir jemahls mehr, als diese, ein geleuchtet hatte. Ein Mensch ohne Religion kömmt mir vor, wie ein Lahmer, der ohne Krücke eine große Reise antritt. Er wird eine zeitlang gehen, so lange der Weg eben vor isht liegt; aber ein maßiger Stein oder Graben bringt ihn zum Fallen, und die besten Kräste, die er anwendet, werden nur dazu dienen, den Sehlttitt noch empfindlicher zu machen.

"Em. Ercellenz erlauben mir gnabigst," siel hier der Inspector ein, "daß ich der Vortrefflich. teit dieser Anmerkung die gebührende Bewunderung zolle. Dieselben sagen mit etsichen Worden unendlich mehr erbauliches, als zehn Pfarter in langen Predigten, und erheben sich mit ruhmwürdiger Glorp über das verdammungswürdige Geer der heutigen Atheisten, die so ruchlos sind, nichts von der Bibel wissen zu wollen, Nicht wahr, (indem er sich zu mir wandte,) der Herr Graf sind ein herrlicher Mann — ein göttliches Genie?

Diese Aufforderung zu einem Zeugniß, das sich weder mit Chrlichkeit bejahen, noch mit Alugheit verneinen ließ, kam mir allerdings unerwartet. Ich war anfangs gesonnen, mich über die gegenwärtige Materie, wo meine Melsnung nicht ganz einstimmig lauten konnte, gar nicht zu erklären. Aber in der Verlegenheit, auf eine dummdreiste Frage wenigstens etwas bescheidenes zu antworten, wich ich lieber durch einen Seitensprung von der Person zur Hauptssache aus:

"Mich bunft," fagt' ich, "Sterne ber Berfaffer habe in biefer Untersuchung boch etwas an übereilt geurthefit, und überhaupt ben Begriff von Religion nicht bestimmt genug ausge-Da er Religion von Rechtschaffenheit brúckt. unterscheibet, so lagt fich nicht anders vermuthen, als er babe unter biefer bie allgemeine Moral, und unter jener gewiffe bestimmte Slaubenslehren verftanden. Selbft aus der Folge, wo et Rechtschaffenheit mit engen Banden an Religion festinupft, ergiebt fich, baß es ibm hauptfach. lich um geoffenbahrte, und wie man leicht denfen tann, um christliche Religion, in fo fern fe nicht burd Bernunft entbedt werben tann, au thun fep. Wenn er nun bier mit feiner Neberzeugung fich aufdringt, und über die Rechtichaffenheit eines Reden, der eine andere Ueberzeugung bat, den Stab ohne Ausnahme bricht, fo begreiff' ich in der That nicht, mas ibn # einem fo harten Urtheil berechtigen fann. scheint vielmehr, bag eben der Mann, ber feine Rechtschaffenheit auf eine durch Bernunft er langte Renntniß feiner Pflicht, und auf bas bas burch entstandene Gefühl von Moralitat grunbet - wenigftene einen febr hoben Grab von Butrauen verbienet.

Es gebort ohnstreitig eine gewiffe Seelen. Fraft dagu, fich felbft zu ben ftrengften Pfliche ten bes Lebens, ju ber Beiligfeit eines unbeflecten Bandels, aus eignen Antrieben zu beftimmen. Aber wird nicht gerade berjenige, ber einen fo muthvollen Entichluß faßt, besto mebr Restigfeit und Beharrlichkeit in der Musführung geigen? Berben nicht, ba die Bewegungs. grunde der Religion von fo manchen Zweiflern angefochten worden find, die aus der Matur feie nes Wefens gezogenen und gepruften Babrbeiten ihm defto theuerer und fostbarer werden? Bird er ein Pflichtgebot ju verlegen magen, das mit feinen innigsten Wefühlen übereinkommt, morauf fein ganger Werth beruht, bas ihn mit ber Burde feines Unfehens durch und durch bringt, und bas er, fo ju fagen, allgegenwartig im Bergen tragt?"

Der Graf lächelte, als ich so beclamiste; aber es war nicht bas Lächeln einer gutherzigen Zurechtweisung, sondern ein gewisses undultsa mes Lideln, welches mit Misgunst und Ber

. \_ Dein Lieber - " erwiebert' er mit ges amungener Freundlichfeit; " Sie machen ben Menfchen zu einem Engel, ober nehmen ibn als einen folden bereits an, wie er allererft burch Religion bat werben tonnen. Die Seelenarbfe, Die fle ibm andichten, ift eitel Thorsobald sie sich auf nichts, als auf sein gebrechliches Gelbft ftust. In ber ftolgen Deinung, das Sute aus eignem Bermogen ichaffen au fonnen, und in leichtsinniger Gleichgul-Rigfeit gegen begangene Fehler, taumelt er auf bunnem Brete über ben Abgrund. Belde . Sand wird ibn halten, wenn die Sturme der Trubfale fich erheben, wenn bas emporte Gewiffen furchterlich gegen ibn andringt? Dann aber zeigt die Religion ihre wirtsamften Rrafte. In ihrem Schein hellen fich die dunkeln Fleden des vergangenen Lebens auf, und das Semuth blickt besänstiget in die froblichen Soffnungen ber Butunft. Ohne Religion murbe jebe begangene Schwachheit peinigen, jeder Fehltritt die Quelle:

neuer Miffethaten und einer wilden Berzwefflung feyn. Go preisgegeben, mußte der Menfch in einen Strubel von Bosheiten gerathen, welche bas ganzliche Berberbniß, und die Unmöglich-Leit einer fernern Rettung nach sich jogen. — "

Der Inspector warf ben diesen Borten, die der Graf noch sanft genug hervorzubringen roußte, einen Blick auf mich, der nichts wenip ger sagte, als: du Verdammter!

Ich ließ mich aber dies nicht irren; viele mehr ergriff ich den letten Einwurf des Grafen, um meiner Meinung eine neue Stütze zu versschaffen. "Die Vortheile," sagt' ich, "die Sie von der Beruhigung des Gemuthes hernehmen, sind ohnstreitig groß, und werden in einem frommen Perzen, welches die Religion mit kindlichem Vertrauen umfast, ihre Wirstung nicht versehlen. Aber wie gefährlich ist eine misverstandene Anwendung dieser Troste gründe nicht für den Henchler und Schwachkopf! Wie oft mußte diesen die Religion, statt eines Stades für Schwache, nicht zu einem Polsterstuhl dienen, auf dem sie ihrer Schndichtele

recht gemächlich pflegten! Laffen Sie mir nm ben Kaufmann und ben Arzt noch einmahl auftreten. Was wird ihn hindern, nicht nur meine Casse, sondern auch hundert andere Cassen zu bestehlen, nicht nur mein Leben, sondern auch hundert andere Leben zu vernichten, wenn er im Voraus darauf rechnet, daß nach allem Genuß, den er durch diese Uebelthaten etworben hat, nach einer Reihe verpraster Jahre, ein Augenblick erzwungener Bekehrung alle Mackeln seiner schändlichen Seele abwisch? — "

Der Inspector, welcher bisher unruhig ges selfen, und das Auge des Grafen scharf beobachtet hatte, merkte jest, daß es die hochste Zeit sey, ihm einen auszeichnenden Beweis seines frommen Eifers zu geben: —

"Sie sind also auch ein solcher Freigeist." rief er, indem er mit wuthender Gebehrbe, auftstand. "Ich lobe mir den Mann, der zur Kirche gehört, und wenn der herr Graf nur einen Augenblick mich für einen Unchristen halten könnten, so wollt' ich lieber der hohen Bnade seiner Dienste entbehren. Ia, Er. Er.

cellenz, ich bin nur ein schlechter Mann im Bergleich mit manchen, die fich gelehrt dunken; aber ich bin ein ehrlicher Mann, und das ledigs lich durch die Snade Sottes. Sottes Sache ift auch meine Sache, und wer dem widers ftrebt — bey dem, behaupt' ich, ist es auch unterm linken Knopfloch nicht richtig. Ein Christ, sag' ich immer, und ein ehrlicher Mann — "

Er wurde vielleicht noch eine lange Abhandlung über seine Shrlickeit gehalten haben,
war' er nicht in diesem Augenblick durch die Ankunft des Majors unterbrochen worden. Diefer kam, um den Grasen zu besuchen. Er
brückte mir die Jand, indem er hereintrat;
denn ich hatte durch das freymuthige Betragen,
das ich gegen ihn annahm, seine ganze Gewogenheit gewonnen, und er schwor, daß wenn
ich Dienste nehmen wollte, er bereit wäre, mich
sogleich zum Sergeanten ben seiner Compagnie
zu machen. Raum aber hatte er dem Inspector
einige Zeit ins Auge geblickt, als auf einmahl die
sonderbarste Scene, die man sich vorstellen kann,
ans in Schrecken und Berwunderung sehte.

Bie ein Raubvogel einige Zeit über dem Bezirk des Reviers flattert, wo ein Rebhuhn sich versteckt halt. Pfeilschnell schießt er endlich auf dasselbe los, und ergreifft es mit den Rlauen. So stürzte der Major auf den Inspector; indem er ihn bey der Beust packte und ihn durch und durch schittelte:

"Ha! Splibube," rief er, "hab' ich euch boch einmahl erwischt? — Reine Rippe im Leibe sollt ihr ganz behalten, so wahr ich lebe. — Gleich Better, schicke zur nachsten Wache! Zum Arrest mit bem Schurfen!"

Der Graf war über diesen unvermutheten Borfall so bestürzt, daß er in dem ersten Augen-blick tein Wort hervorbringen konnte. — Bas wiederfährt Ihnen?" — rief er end-lich nach einer kleinen Erhohlung. — "Gewiß verkennen Sie einen ehrlichen Mann, der in meinen Diensten steht. —"

"Berkennen? — " fagte ber Major. — "Ich will verdammt fenn, wenn der Schurke bich nicht eben so betrügt, wie er mich betrogen hat. — he Bursche! Kennft bu mich noch?

Haft bu nicht ben der Compagnie vor zwen Jahren Dienste gesucht? Hast du nicht Handgeld genommen, und bist du nicht, nachdem du meine Gute gemisbraucht haft, wie ein Sollunke davon gegangen? — "

¥

Der Inspector hatte, indem ibm diese Borbaltung geschah, fich so enge, als er fonnte, in den Bintel eines Ochreibeschrantes gedrangt. Ein angftliches: Bnabiger Bert, ftobnte matt von feinen Lippen, und er mußte felbft nicht, zu welchen Rrummungen und Bewegungen er feine Buflucht nehmen follte, um Mitleiden ju erwecken. Die eindringende Vorbitte bes Grafen, welcher bem Major jede Genugthuung versprach, flogte ihm nach und nach wieber Muth ein. Er schlich fich an bes Grafen Bette beran, und indem er vor ihm auf den Rnieen lag, beschwor er ibn, fich feiner zu erbarmen. Er geftand, bag er fich ehemahle gum Recruten gemeldet, daß aber ein ploblicher Burchtichauer ihm alle Luft jum Golbatenleben benommen habe. Bon biefer Zeit fen er taglich bebacht gewesen, bas fundlich empfangene Sandgeld juruckulchiden; aber aus Furcht der Strafe bab' er es bis jest nicht gewagt ---

"Lügen, nichts als Lügen!" — Schrie ber Major. — Er wandte sich hierauf zu dem Grasen, und sagte mit etwas gelassener Stimme: — "Mir liegt nichts an dem Kerl, Vetter, und wär' er Soldat, ich jagte ihn augenblicklich von der Compagnie weg. Aber ich sage
dir nochmahls: du hast einen eingesteischten Schurten im Hause. Wüßtest du nur, wie er sich bey mir eingeschmeichelt, wie er mir seine Moth vorgestellt, und mich fast bis zu Theänen gerührt hat. Ich nährte ihn acht Tage von meisnem Tische, und gab ihm drepsaches Handgeld. Raum hatte er dies, so ging er schelmisch fort, und ich hörte nachber, daß alles erlogen war. — "

Bas der Graf hierüber dachte, weiß ich nicht. Er fing noch einmahl an, dem Major von Genugthuung vorzusprechen, worauf dieset mit Unwillen erwiederte: — "

"Der Benter hoble die Genugthuung biefes Rerls. Er ift ein S..., wenn er fic noch

fo weiß brennt. Ich habe genug, wenn er mir aus ben Augen fommt. — Er ging hierauf gur Thur hinaus, ohne ein Wort weiter zu fprechen.

Die Verlegenheit, worin sich der Inspector befunden hatte, hinderte nicht, daß er sich sogleich an des Grasen Bette setze, und das Bild des Majors mit sehr derben Karben schilderte. Er versicherte, daß blos das Fluchen und Schwören, und die Irresigion dieses Mannes ihm einen Abscheu gegen alles Soldatenleben beygebracht habe. Er dankte Gott, daß er sich eines so erhabenen Schubes bey dem Grasen getrösten konne, und prieß sich glücklich, in einem Dienst zu stehen, dessen Seine sinn über alle Vorwürse von Treulosigkeit, und über alle Kränkende Beleidigungen weit emporhübe.

Diese Schmeichelen schien dem Grafen nicht unangenehm. Er fagte, daß er den Major tenne, wenn es auf Dienst ankomme. In diesem Punkt sey derselbe außerst hart; doch versprach er, ihm eine volltommene Verzeihung auszuwirken. Der Inspector tiste bem Grafen die Sand, und ich entfernte mich, weil ich hörte, daß der Braf einiger Rube bedurfe.

8.

Rach dem Gespräch, welches ich mit dem Grasen gehalten hatte, konnt' ich nun wohl nicht hoffen, serner von ihm viel gnädige Blicke zu erhalten. Ich wußte, daß dies bey großen herrn schon als Verbrechen gilt, wenn man anderer Meinung ist, als sie. Aber wenn man zumahl auf einen Schwächling stöst, der mattherzig genug ist, unsere Religionsgrundsähe sündelich zu sinden; — dann kannt' ich schon aus der Geschichte aller Zeiten und Bolker, daß aus der Holle, die ein solcher frommer Richter und zubereitet, keine Erlösung ist.

Ben allen biefen bochft naturlichen Bermuthungen fand ich ju meinem großen Erstannen in den Reden, und in dem Betragen bes Grafen feine Beranderung. Ich mußte mich bft ftundenlang an seine Seite seben, und ibm über diesen oder Jenen Borfall meine Meinung fagen. Ich fahlte mich felbst durch ein gemisses Interesse zu ihm hingezogen, da er wirklich sehr unterhaltend war, und alle Gaben besaß, sich liebenswurdig zu machen.

Mein Zögling hatte nunmehr in Sesellschaft des Majors das väterliche Haus verlassen. Ich hatte einen sehr rührenden thränenvollen Abschied erwartet; aber glücklicherweise ging alles still, und sast möcht' ich sagen, kalt vordiber. — "Berde sein artig," sprach die Mutater, "und gewöhne dir nicht auf der Bachstube das häßliche Tabacksrauchen an, von dem du weißt, daß ich ein Todseind din." — "Lerne pünktlichen Dienst," sagte der Graf, "und betrage dich so, daß du bald weiter avanciren kannst." — "Ein rechtschaffner Mann," sagt' ich, "werden Sie gewiß auch als Soldat zu sepn sich bestreben. Es ist die höchste Ehre Ihres Standes."

Bon diefer Zeit fing ich an, bem Grafen täglich nothwendiger ju werben. Er hatte fich von der überstandenen Rrantheit bald erhohlt. Ich mußte seine Briefichaften besorgen, und

Einige Plate waren noch leer, als zwey Frauenzimmer herankamen, und sich zu met sehten. Ich kannte sie nicht, und nahm sie für Gaste, wie die andern. Auf einmahl entstand ein Sezische und Sewispere um mich her. Man berathschlagte, und brach endlich, wie nach einem verabredeten Zeichen, gemeinschaft lich auf. Die Damen slogen von ihren Sigen, und wählten einen andern Tisch, wo sie weit unbequemer saßen, und wo die Aussscht auf nichts, als auf eine kable hecke leitete.

Ich erkundigte mich nach der Ursache, und borte, daß jene angekommenen Fremden zwey Mädchen von sehr berüchtigter Lebensart seyn sollten. — "Bas denken die Dirnen, sich se nater ehrliche Gesellschaft zu drängen? —" rief eine Dame neben mir, die sehr häßlich war. — "Für solche Ereaturen könnte kein Zuchthaus zu hart seyn," — sagte eine etwas bejahrte Frau, und blickte zugleich mit zornigem Auge auf ihren ohnweit davon stehenden jungen Mann. — Ich bewunderte die Tugend meie.

ner Gefelschaft, ohngeachtet es mir um die ver-Lohrne Aussicht sehr leid that.

Mittags tam das Gesprach auf einen abges dankten Soldaten, von dem jemand erzählte, daß er vor einigen Tagen in der größten Armuth verschmachtet und gestorben sen.

"Ach! hatten Sie mir doch davon eher gefagt — " rief meine empfindsame Nachbarin — "ich hatte gern den letten Biffen mit ihm getheilt. — "

"Auf chriftliche Liebe," sagte ein wohlgenahrter Paftor, "wird in den Tertesworten bes kunftigen Sonntages hauptsächlich gedrumgen. —"

Beber rühmte jest die Milbthätigkeit, die er, wenn es ihm bekannt gewesen ware, an ihm bewicsen haben wurde. Ich freute mich, unter einer solchen Auswahl barmberziger Seeten zu siben, und bewunderte die Menschenliebe meiner Sesellschaft.

Mach Tische ging ich ein wenig allein zur Erhohlung ins freze Feld spatieren. An dem Rande eines Grabens, über den ich steigen

wollte, traf ich einen Mann, der fich muh'elig unter der Last eines Korbes mit Keisig zerarbei tete, und ihn nicht auszuheben vermochte. Die Lumpen, die ihm vom Leibe herabhingen, noch mehr aber sein abgemergeltes leichenblasses Sessicht, und die Kräste, die er unter tiesgehohlten Seuszern auspannte, rührten mich innig. Ich sucht' ihm benzustehen. Ich fragte, was ihm sehle, und gab ihm zugleich einige Groschen. — "Bezahl' es Ihnen Sott!" — Sagt' er mit zitternder Stimme. "Sie sind mein Schuhengel! Das ist das erste Geld auf diese Woche! —"

Er zeigte hierauf nach einer Hatte, worig er wohnte; wo eine bettlägrichte Frau, und zwen halbverhungerte Kinder von ihm Halfe erwarteten. Er selbst, sagt' er, sep erst seit vorgestern von einem Fieber ausgestanden, das ihn zwen Monate lang niedergeworfen, und um alles Verdienst gebracht hatte. Dies alles griff mir ans Herz. Ich borte, der Mann sep ehmable in guten Umständen gewesen. Bise Schuldner hatten ihn betrogen. Ein ungladLicher Brand hatte den Ueberrest seines Bermb. gens aufgezehrt. Ich wollte mich mit eignen Augen von der Wahrheit seiner Erzählung überzeugen, und begleitete ihn in seine Wohnung.

Ď.

Baren meine Begriffe vom menschlichen Elend noch nicht ausgefüllt gewesen, so hatt' ich . fie in diesem Bohnfit des Jammers ergangen tonnen. Alles, was die Armuth niederschlas - gendes, was hunger und Krantheit entfesliches bat, fand fich bier vereiniget. Auf halbverfaule tem Strob, ohne Rleider, und ohne Decfe lag eine gange Familie dem Sunger, und ber Deft ihrer eignen giftigen Ausbunftungen preis geges Ich schauderte guruck ben dem Unblick eines weiblichen Stelettes, bas in ihrer Mats tigfeit taum Rraft genug hatte, einen tiefgeftohnten Seufzer hervorzubringen. Eine altere Tochter faß ibr jur Seite, mit gerungenen Sanden, und mit einem Auge, aus bem bie Berzweiflung hervorftrahlte. Ein fechejahriger Anabe fuhr begierig auf mich ju, und glaubte, ich brachte ibm Brod.

The state of first and the fir

THE SE SHIPPING THE SECONDARY WAS TO SHIPPING THE SECONDARY WITH THE SECONDARY WAS TO SHIPPING THE SECONDARY WAS THE SECONDARY WAS TO SHIPPING THE SECONDARY WAS T

gefallen laffen, mit den nemlichen Frauenzimmern, denen fie vormittage entronnen waren, wenn auch nicht an einem Tifch, doch unter einer Decke zu figen.

Mein erstes Wort war jeht eine umftandliche Erzählung alles bessen, was ich gesehen, und gehört hatte. In den rührendsten Ausdrücken schilderte ich die Noth jenes verarmten Häusleins. Ich sorderte die Wohlthätigsten unter uns zur Unterstühung auf, ohngeachtet ich glaubte, daß es ben so zarten Seelen zu Uebung der Menschenliebe keiner großen Ausmunterung bedürse.

Eine tiefe Stille herrichte, indem ich sprach. Ich erwartete nichts gewisser, als unter meinen 3.hörern einen ruhmlichen Wetteifer der Menschenliebe zu sehen. Aber wie erstaunt' ich, als nach einer langen Pause sich teine einzige Stimme für mich erhob; vielmehr allenthalben die angstlichsten Bemühungen hervorleuchteten, eines so lästigen Antrages quitt zu werden.

"Das ift der alte Paul — " Sagte ber eine — "ber, wie man erfährt, sich tagtäge lich betrinkt — "

wollte, traf ich einen Mann, der fich muh'elig unter der Last eines Korbes mit Reißig zerarbeis tete, und ihn nicht auszuheben vermochte. Die Lumpen, die ihm vom Leibe herabhingen, noch mehr aber sein abgemergeltes leichenblasses Sessicht, und die Krafte, die er unter tiefgehohlten Seuszern auspannte, rührten mich innig. Ich sucht' ihm benzustehen. Ich fragte, was ihm sehle, und gab ihm zugleich einige Groschen. — "Bezahl' es Ihnen Gott!"— Sagt' er mit zitternder Stimme. "Sie sind mein Schukengel! Das ist das erste Geld auf diese Woche! —"

Er zeigte hierauf nach einer Hatte, worig er wohnte; wo eine bettlägrichte Frau, und zwey halbverhungerte Kinder von ihm Halfe etwarteten. Er selbst, sagt' er, sep erst seit vorgestern von einem Fieber ausgestanden, das ihn zwey Monate lang niedergeworfen, und um alles Verdienst gebracht hatte. Dies alles griff mir ans Herz. Ich borte, der Mann sey ehmahls in guten Umständen gewesen. Bose Schuldner hatten ihn betrogen. Ein ungladlicher Brand hatte ben Ueberrest seines Bermb. gens aufgezehrt. Ich wollte mich mit eignen Augen von der Wahrheit seiner Erzählung überzeugen, und begleitete ihn in seine Wohnung.

Baren meine Begriffe vom menschlichen Elend noch nicht ausgefüllt gewesen, fo hatt' ich . fie in diefem Bohnfit des Jammers ergangen tonnen. Alles, mas die Armuth niederschla-- gendes, was hunger und Krantheit entfesliches bat, fand fich bier vereiniget. Auf halbverfaule tem Strob, ohne Rleider, und ohne Decke lag eine gange Familie dem Sunger, und der Peft ihrer eignen giftigen Ausbunftungen preis geges Ich schauderte guruck ben bem Unblick eines weiblichen Stelettes, bas in ihrer Date tigfeit faum Rraft genug hatte, einen tiefgeftohnten Seufzer hervorzubringen. Gine altere Tochter faß ihr jur Seite, mit gerungenen Sanden, und mit einem Auge, aus bem bie Berzweiflung hervorftrablte. Ein fechejahriger Rnabe fuhr begierig auf mich gu, und glaubte, ich brachte ihm Brod.

Sott! Rief ich aus; welch' ein fürchterlicher Zustand! Ist's möglich, daß dies Mensch drückte dem Mann in die Pand, was ich
von meiner Baarschaft entbehren konnte, und
befahl die schleunigste Hulfe zu schaffen. Auch
sollt' es dabey nicht bewenden. Die Belegenheit, verborgenes Elend zu lindern, war mir
gleichsam vom himmel in die Sande gegeben.
Ich versprach, die geprüfte Milde einiger Damen von meiner Bekanntschaft, aus deren Gesellschaft ich eben kame, für sie auszubieten.
Ohne den Dank anzuhoren, den jedes nach seineu Kräften mir auszubrücken strebte, eilt' ich
aus diesem Lazareth in die freye Luft.

Bie wohl war mir jest! Die Seeligkeit bes ganzen himmels kann nicht erquidender sepn, als bas Gefühl nach einer guten That! Boll Begierde, mich mitzutheilen, und die Flamme, die mich begeisterte, auch in fremden Busen anzusachen, siog ich zu meinen Gesellschaftern zuruck. Sie waren in einen Saal wegen des Regens gegangen, und mußten sich

gefallen laffen, mit den nemlichen Frauenzimmern, denen fie vormittage entronnen waren, wenn auch nicht an einem Tifch, doch unter einer Decke zu figen.

Mein erstes Wort war jest eine umftandliche Erzählung alles bessen, was ich gesehen, und gehört hatte. In den rührendsten Ausdrücken schilderte ich die Noth jenes verarmten Häusleins. Ich sorderte die Wohlthätigsten unter uns zur Unterstühung auf, ohngeachtet ich glaubte, daß es ben so zarten Seelen zu Uebung der Menschenliebe keiner großen Ausmunterung bedürse.

Eine tiefe Stille herrschte, indem ich sprach. Ich erwartete nichts gewisser, als unter meisnen Zuhrern einen ruhmlichen Wetteiser der Menschenliebe zu sehen. Aber wie erstaunt' ich, als nach einer langen Pause sich teine einzige Stimme für mich erhob; vielmehr allenthalben die angstlichsten Bemühungen hervorleuchteten, eines so lästigen Antrages quitt zu werden.

"Das ift der alte Paul — " Sagte ber eine — "ber, wie man erfahrt, fich tagtaglich betrinkt — " "Mutter, und Tochter — " sagte eine andere — "haben ehmahls gewaltigen Staat gemacht; aber so geht es, wenn man sich besser, als andere, dunkt. Hochmuth kommt nicht weit vor dem Fall. — "

"Christliche Liebe" — sprach der Pastor, und nahm das Ansehen eines Schiedsrichters an: — "christliche Liebe ist zwar anzurathen; aber sie kann auch in Sunde ausarten, wenn man dadurch dem himmel in seine gerechten Strafgerichte eingreift. Nur durch Noth wird die zur Seeligkeit erforderliche Buse hervorgesbracht. —"

Ich knirschte mit den Jahnen über dies heuchlergesindel. Ich wuste nicht, ob ich antworten, oder auf der Stelle fortgeben sollte. Endlich war ich flug genug, keines von beyden zu thun; aber das seste Stillschweigen, das ich beobachtete, und der Blick, den ich diesen Niederträchtigen zuwarf, zeigte ihnen meine ganze Berachtung.

Am folgenden Tage macht' ich mich wieber auf den Weg ju meinen Berarmten, mit bem

Borsat, alles, was in meinen Kraften stånde, für sie zu thun. Roch eh' ich die Hutte erse reichte, kamen mir Mann und Kinder mit freus digem Gesicht entgegen. — "Sie sind da ges wesen, " rief' die eine Tochter, "und haben unserer Noth reichlich abgeholsen." Zugleich zeigte sie mir etwas leinenes Gerath'. Der Bater hatte einige Geldstücke, in der Hand. — "Ach!" seht' er hinzu: "sie waren gar zu gut, und haben uns noch weit mehr versprochen. — "

"Wer - " fragt' ich verwundernd, -

"Die milbthatigen Damen, von denen Sie uns gestern sagten. Schon diesen Morgen kamen sie, und brachten uns hemden, und meiner Frau ein Plaschen Wein, und zwey Sulden, womit ich bereits das Nothwendigse bestritten habe."

Es war mir unerwartet, bies ju horen. Dennoch freut' ich mich von herzen, daß meine Rebe, trot der Borftellungen des bibelfesten Pfarrheren, gewirft hatte. Mein Gemuth er hohlte sich in einer troftenden Empfindung wen

bem peinigenden Mistranen gegen Menschenwerth. Ich nahm jeht das Urtheil der Hartherzigkeit, welches ich gestern gefällt hatte, zurück. Schon wollt' ich nach den Personen forschen, um ihnen mundlich meine Dankbarkeit zu bezeigen, als auf einmahl der Mann, welcher neben mir stand, ausrief: "Da! da kommen sie selbst! Wie glücklich bin ich, meine Wohlthäter hier zu versammeln!"

Birklich fah' ich zwen Frauenzimmer gegen me berannahen. Aber wie erstaunt' ich, als, fatt der vermutheten Bekannten, ich die nemlichen Personen erblickte, in deren Gesellschaft fich die edelmuthigen Seelen gestern zu sepn schämten.

Sie schienen nicht minder über meine Begenwart betreten, und glaubten vielleicht, ich
möchte mich auf eine eben so ungestüme Art von
ihnen zurückziehen. Aber ich eilen, ihnen diesen Berdacht zu benehmen. Alle Blecken, die ihren Lebenswandel entstellen mochten, verlohren sich jest in dem Schimmer einer so edlen That. In diesem Angenblick hatt' ich sie, wie Seilige, and gebetet. Ich wollte ihnen Dank fagen; aber ich war so berauscht, daß es mir an Worten fehlte. Mein eigenes Gefühl betlemmte mich. — Ich schien sie zu belästigen, und entfernte mich bald; aber eh' ich ging, drückt ich ihnen die Sand mit einer Innigkeit, die meine ganzen Gestnnungen an den Tag legte.

## 9.

"Ey! Schönen guten Tag, Herr Sache, — " rief eine Stimme, eben indem ich meine Sand von den beyden Franenzimmern guruckzog. Ich blickte auf, und es war niemand anders, als der Inspector, der hier vorsbey nach der Stadt ritt.

Ich hatte biesen Wenschen seit meiner letzen Unterredung mit dem Grafen wenig gesehen, und noch weniger gesprochen. Bielmehr mied' ich ihn, ohngeachtet er ein täglicher Sausgenosse war, und wies alle die Bemühungen, wosdurch er sich an mich anzubrängen suchte, mit Kälte zurück. Auch diesmahl erhielt er nichts weiter, als ein sehr verächtliches Kopfnicken,

und ich achtete weder auf ihn, noch auf seine Sofiichkeit. Erst, als ich weggegangen war, siel es mir auf, daß er mir so vertraulich zwrief — eine Sache, die unter uns gar nicht gewöhnlich war; und ich erinnerte mich deutlich eines gewissen höhnischen Lächelns, womit er seinen Gruß begleitete.

Nun waren mir von jeher alle spottische Blicke, alles Deuten und Anspielen, da ich mit Mund und Herz immer gerade zu seyn pflege, ganz unerträglich. Am meisten aber ärgert' es mich jeht, in einer Sache, die ich für gut und ehrwürdig hielt, von dem ersten besten Schaaltopf — wie ich wohl Ursache zu vermuthen hatte, — bekrittelt, und die laute Oprache-meines Gefühls so schief und schadlich gedollmetscht zu sehen.

Ich wußte, daß der Inspector ein lebent biges Register aller Stadtneuigkeiten war, daß er die Gesichter aller Einwohner nach ihrem specifischen Unterschied, wie Linnaus seine Pflanzen, kannte, und daß er vielleicht am besten im Stande gewesen ware, ju den Biographien

aller Frauenzimmer in der Stadt die vollständigften data zu liesern. Se blieb daher ausgesmacht, daß er meinen Handebruck und meine Vertraulichkeit mit zwey vielleicht, verdächtigen Personen unter seine Anecdoten aufnehmen, solche mit allerhand Zusähen und Bemerkungen bereichern, und so, nach eignem Geschmack aufgestutt, auf das schnellste im Eurs bringen wurde.

Dem Lasterhaften kann kein Vorfall schmeischelhafter seyn, als wenn er einen rechtlichen Mann, ben bieber seine burgerliche Tugend auszeichnete, auf einer Schwäche ertappt. Richt bloß, daß er sich über bas schäbliche Gesfühl küpelt, ben Stolz der Rechtschaffenheit gestränkt, und gewissermaßen in der Uhnenprobe derselben eine Mackel entdeckt zu haben. Es gereicht ihm auch zur Befriedigung, denjenigen, den er biebee als erhaben über sich betrachten mußte, zu seiner Tiefe hinabzuziehen. Die Achtung, die er ihm entreißen zu durfen glaubt, sest er sich selbst in Gedanken zu, und da die Klust zwischen beyden nicht mehr so beträchtlich

fcheint, bunft er fich gegen ibn zu ber Bertraulichkeit zweper Personen berechtiget, beren Go biete an einander granzen.

So leicht sich auch unverbiente Vorwürfe verachten lassen, so war mir boch daran gelegen, den Irrthum dieses Menschen aufzuklären. Ich eilte daher mit einer gewissen Haftigkeit nach Hause, und ergriff den nächsten Behelf, der sich darbot, im Nahmen des Grafen einen Auftrag an den Inspector auszurichten.

Wir unterredeten uns anfangs von gang gleichgultigen Sachen. — "Mich dunkt," sagt' ich endlich, "ich sah Sie heute schon and berwarts. Rannten Sie die bepben Frauentimmer, mit denen ich sprach? — "

"Db ich fie kannte?" — erwiedert' er spottisch. "Wer kennte denn die nicht! Es haben wohl andere die Zeit mit ihnen gang am genehm zugebracht, und ich hoffe, auch Sie werden keine Langeweile daben empfunden haben.

"Dein, warlich!" rief ich aus. "Der Augenblick, ben ich mit ihnen zubrachte, war einer ber angenehmften meines Lebens; nur in. einem gang andern Berftand, als Sie fich vielleicht vorstellen. — "

حا

Ich erzählte ihm hierauf die ganze Beges benheit, und berief mich auf mein Gewissen, daß zwischen uns kein unanständiger Gedanke aufgekeimt sep. Je mehr ich ihm aber dies vereischerte, in desto höhnischere Falten zog er das Gesicht, und brachte durch wiederhohlte Unterstechungen und Anspielungen, die nur allzubeutlich seinen unreinen Verdacht bestätigten, mich in die hisigste Ungeduld.

"Mein Herr." sagt' ich endlich, "ich; werbe keine langere Mühe anwenden, mich gegen Sie zu rechtfertigen, oder Sie von der Wahrheit einer Sache zu überzeugen, für die Ihnen ohnstreitig aller Sinn sehlt. Es ist mir ganz glaublich, daß Sie nirgends geneigt sind, die Züge des Edelmuthes und der menschlichen: Würde in der Gestalt zu erkennen, wie sie dem Lugendhaften klar vor Augen liegen. Ich würde mich vielmehr wundern, wenn Sie solches konnten, und so durch eine ungewöhnliche Anstrensten, und so durch eine ungewöhnliche Anstrensten, und so durch eine ungewöhnliche Anstrensten, und so durch eine ungewöhnliche Anstrens-

gung wider Ihre eigne Ratur handelten, bie Ihnen in dem Menschen nichts als einen Sam melplat pon Bosheit und heuchelep entbeden läßt."

Der Inspector, welcher diese ganze Zeit über den Ton des Scherzes beobachtet, und mich, wie man fagt, aufgezogen hatte, merkte kaum, daß ich ernsthaft wurde, als er seine Sprache anderte: —

"Ich hatte nicht geglaubt, " sagt' er, baß Sie diesen Borwurf einer unbebeutenden Galanterie als Beleidigung aufnehmen wurden. In ber That, dies war meine Absicht nicht! Sie können vielmehr überzeugt seyn, daß ich eine große Pochachtung gegen Sie hege, und eben deshalb wurde es mir wirklich leid gethan haben, Sie in den Sanden gewisser Frauenzims mer zu erblicken. Ein herr von Ihrem Alter, und Ihrer Figur hat wohl ben ganz andern Damen sein Glück gemacht, und ich befände mich allenfalls im Stande, Ihnen hier- über manchen heilsamen Kingerzeig zu gesben."

"Belchen Kingerzeig? — " rief ich etwas neugierig, und das Blut drang mir wider Bilg len ins Gesicht. —

ķ

"Ich meinte nur, " erwiedert' er, "was ich so hier und bort gehört und bemerkt habe. Glauben Sie mir, daß manche Dame von Stande nicht bose seyn wurde, wenn Sie ihr ein wenig die Cour machten. Sie sind von Natur bestimmt, dem weiblichen Geschlecht zu gefallen, und bestihen alle Annehmlichkeiten, sich ihre Gunft zu verschaffen. "

Er zeichnete hierauf ein Pertrait von mir selbst, das ich eben, weil es allzusehr geschmeischelt war, keinesweges hier aufstelle, wobey ich aber erst in der Folge die Bemerkung machte, daß es mir damahls gar nicht einfiel, ihm auch nur ein einzigesmahl zu widersprechen. Ich erinnere mich vielmehr, daß es mir ein geheis mes Bergnügen machte, ihn so reden zu hören, und daß ich alles, was er mir von meiner Persson vorschwatzte, als ein Land ganz neuer Entsdeckungen ansah, worin mir eine Menge unerswarteter und interessanter Gegenstande aufstelen.

Der Inspector vermehrte seine Berehamteit, je sorgsältiger ich ihn anhörte. Es gelang ihm, mich endlich zu der Ueberzeugung zu
bringen, daß der Mann, mit dem ich sprach,
wohl nicht ganz der Unhold seyn möchte, wosür
ich ihn bisher gehalten hatte, und daß in der Amalgamation seines Herzens, unter den vielen Schlacken auch wohl ein Quent reine Wahrheit
gewonnen werden könnte. Kurz wir schieden
diesmahl vergnügter auseinander, als wir zusammengekommen waren. Auch ging von dem,
was ich gehört hatte, kein Wörtchen für mein
Gedächtnis verlohren.

Es ist ein ausgemachter Sat, daß der Mensch nur durch Erfahrung klug wird. Auf dem großen Meere der Welt, unter den vielen Klippen, die uns drohen, unter den vielen Stürmen, die uns hin und her schleudern, kann mur die Magnetnadel der Erfahrung uns die richtige Bahn vorzeichnen. Aber es ist nicht hinlanglich, daß wir den Gebrauch derselben bloß in der Theorie kennen lernen. Wir mussen, ähnliche Stürme bereits ausgestanden haben,

und ihret Birkungen gewohnt worden feyn, um mit jenem Wegweiser sicher zu gehen, und alle Eindrucke der Furcht, oder der Ueberredung, die einen festen Vorsatz storen, zu überwinden.

So ging es auch biesmahl mit mir. batte ichon eine geraume Beit in der Welt gelebt. obne von irgend einer Meigung jum weiblichen Beichlecht bingeriffen, ohne von den Lodungen der Ochonen gereibt, ober von den Sunftbezeis gungen, bie fie austheilen, folg gemacht worben au fenn. Bum erftenmabl, ich gefteb' es. mar beute mein Berg ben dem Boblmollen jener mitleidigen Gefchopfe einer fanftern Reigung geoffnet worden, die fich auf feinen bestimmten Segenstand richtete, die aber überhaupt bie lebe bafteften Borftellungen von ben Borgugen des weiblichen Geschlechtes in mir erregte. Bunber, daß ich in diefer empfanglichen Stime mung ben Someichelepen eines Mannes Gebor aab .- ber mich als ben Liebling jenes Gefchlechtes idilbette, ber burch ein kunftlich untergefcobenes Bergroßrungsglas meine Gigenfchafe ten zu Bollfommenheiten erhob, und mir die

Doffnung etweckte, eben so jartliche Gefinnane gen einzuflößen, als ich selbst bereits fühlte? Die Eitelkeit, die sich in unsere reinsten Entwürse mischt, half jene angenehmen Schattenbilder aufbauen, welche meiner Phantaste vorschwebten, und mich in eine Art von Entzückung versetzen.

Ich hatte diesen ganzen Tag nirgende Ruhe, und warf mich von einem Geschäft auf das and dere, ohne daß ich daran Geschmack sinden, oder auch nur meine Auswerksamkeit sammeln konnte. Immer stand vor meinen Augen das Ideal von Gute, Sanstmuth und Unschuld in der Jugendgestalt eines Weibes, mit allen den körperlichen Reigen geschmuckt, deren Besit zu der höchsten Seligkeit sterblichen Genusses einladet.

Meine erhiste Einbildungstraft durfte nicht lange raftlos umberirren. Der Zufall, oder Ergend ein heimtücklicher Benius, der die Schick sale der Menschen verwickelt, hatte den kritischen Augenblick meiner Schwäche benutzt, um mich in der gefährlichsten aller Schlingen zu sale

gen. Ich ging biefen Abend in's Schauspiele haus, wo man ein neues Stud aufführte. Einsam hatte ich mich in den Winkel einer Loge gestellt, und erwartete den Aufang des Spies les, als sich die Thur hinter mir öffnete.

Benn ich mußte, lieber Lefer, daß bie mit Gleichniffen etwas gebient mare, fo fonnt ich jest nicht nur Sonne, Mond, und Sterne, fondern auch alle Blumen ber schonen Sabrese geit von bem bescheibnen Beilchen an, bis gur lieblichduftenben Rofe, alle biefe Rinder des himmels und ber Erbe tonnt' ich berbengiebeng um beiner Borftellung ben Befdreibung bepe . ienigen Derson behulflich zu fepu, die jest zu mir bereintrat. Daß es ein Frauemimmes marperftebft bu, weifer Lefer, ohnmasgeblich wohf von felbft. Aber daß dieses Franenzimmer einem grunen Commerbut trug, bag unter biefem Dus amen Augen bervorbligten, in denen bas Fenen ber Jugend durch die Sanfibeibber Empfindung gemäßiget schien, baß fie eine griechische Dase batte, und auf ihren Mange eine garte burch teine Runft entstellte Rothe fich mablte, daß

man ihren hohen Buchs mit zwer Spamen amfassen konnte, und daß eine Menge verbordener Reize durch den verführerischen Schleyet bines einfachen Sewandes sich hindurchzudrängen streten — dies alles, wett'ich, geneigter Leser, kannst du nicht von dir selbst haben; du müßtest denn unter die Zahl jewer berühmten Bomnambülen gehben, welche die geheimsten. Dinge in der Werkstatt der Natur auszuspüren, und an das Tageslicht zu sordern wissen.

Bep bem Anbliet dieses liebenswürdigen Geschöpfes wurde mein ganzes Daseyn, wie von einem elecktrischen Schlag erschuttert. Sie machte eine leichte Verbeugung, die ich — ich weiß kibst nicht, ob ich sie damahls erwiederte. Ich schob einen Stuhl zurück, um ihr Platz zu machen, und bewirkte hierdurch, daß sie sich weben mir setze. Aber meine Augen, die sie starr auf sie gehestet waren, sinderten vermuthlich die ihrigen, mich so zu betrachten, wie vielleicht ihre Reugierde sonst gethan haben würde. Denn ich erinnere mich nur, daß sie kiestliech einigemahl ausschug, aber sogleich

wieder nieberblickte, um mich vielleicht nicht in dem Senuß aller der Annehmlichkeiten zu fieren, die jede Dame der öffentlichen Bewunderung auszustellen gewohnt ift.

Das Stud war indessen angegangen, und ich wurde hieran erst durch ein laut schallendes Gelächter erinnert, welches ich überall ertonen hörte, und wovon ich den Grund lediglich den tomischen Einfällen des Autors zuschrieb. In der That kummerte mich dies so wenig, daß jest Schakespear und Sarrick ihre höchste Kunft hatten ausbieten konnen, ohne von mir im Geringsten nur ein Lächeln zu erzwingen.

Demohngeachtet wünscht' ich, ein Gespräch einzusädeln, und da meine Gebanken anderwärts beschäftiget waren, nahm ich die Veranstassung am liebsten von dem Schauspiel selbst her: — "Bahrhaftig," sagt' ich nach einer langen Ueberlegung, "dies Stuck hat sehr gut geschriebene komische Scenen." — Ich glaubte hiermit etwas sehr reichhaltiges vorgebracht zu haben; aber die Verlegenheit, in welcher meine Nachbarin wegen einer Antwort sich be-

fand, ließ mich offenbar bemerken, daß ich et was höchft albernes gesagt hatte. Wirklich geshörte das aufgeführte Stud mehr zu der tragisschen Classe, und das Gelächter der Zuschauer war lediglich durch die Plumpheit eines Schausspielers entstanden, der die rührende Rolle, die ihm aufgetragen worden war, durch allerhand Unschilchlichkeiten und Steisheiten seiner Person, und seines Spieles verhunzte.

Da ich meines Irrethumes noch ben guter Zeit gewahr wurde, so brach ich das Gespräck ab, oder es brach sich vielmehr von selbst ab, ohne daß ich Muth genug hatte, solches zu ereneuern. Der Verliebte spielt gewiß, gerade wenn sein Herz am vollsten ist, eine sehr eine sältige Figur, und wenn die Schönen sich durch Wis bezaubern ließen, so würden wenigstens diejenigen, die ihnen am meisten zugethan sind, den kürzern ziehen. Immer hatte ich einen Einfall auf der Zunge, der meiner Dame zu erstennen geben sollte, welchen Eindruck sie auf mich gemacht habe. Aber die außerordentliche Dochachtung, die wir für unsere Seliebte em

pfinden, balt unfere Ruhnheit jurud, und macht und zu den furchtsamsten, und den vers zagtesten Geschöpfen, in eben dem Augenblick, da es unser eigner Bortheil erfordert, Geiftese gegenwart und Herzhaftigkeit zu zeigen.

In diesem feltsamen Rampf gwischen Begierbe und Sochachtung bracht' ich zwen volle Stunden ju, ohne daß fich meine Unentschloffenbeit nach Ablauf biefer Beit um bas geringfte geändert hatte. Das Schauspiel mar bald gu Ende, und ich bildete mir ein, es murde fich noch eine Belegenheit ereignen, meiner Leibenschaft Luft ju machen, ale gang unvermuthet ein Mannetopf in die Loge gudte, dem bald dare auf der größte Rumpf von einem Korper, den ich jemable gesehen habe, auf zwen Tonnen von Bugen geftust, fich nachwalzte. Der Menfch, dem diefe feltfamen Bliedmagen jugeborten, batte wenigstens drep Ellen im Durchmeffer feiner fettoften Dicke. Er trug einen Rock, beffen Schoffe bis auf die Rnie herabhingen, eine Berrucke von Drath, und hatte ein plattgebrucktes Dreped bon einem hut aus Saffianleber in ber hand, womit er sich beständig sächelte. Zugleich wischt er sich die Schweißtropfen des Gesichtes mit einem Luch ab, und machte eine Mine, als wenn ihm eine Buchse imit Salmiack unter die Rase gehalten wurde:

"Sott sey gedankt! " rief er, "daß ich erlößt bin! Ich will eber in die Hölle geben, als wieder in eine solche Comodie. Sie haben mich unten zusammengepreßt, wie ein Taschenmesser, und ich fühle meine Eingeweide nicht. Kommen Sie, Mamsell, kommen Sie; 's ist Tischzeit, und es wird Mühe kosten, eh' ich mich wieder erhohle. Nach einer solchen Strapaße schmeckt das Essen. Ich wollte, daß die drängenben Schurken, die mich unten zusammengewalkt haben, alle an der Schwindsucht stürben. —"

Ich verwünschte heimlich diesen Kerl, der so eilte, mir das Liebste, was ich jest auf der Welt kannte, zu entziehen, zumahl da ich merkte, daß meine Schöne darüber in einige Berlegen heit gerieth. Sie antwortete keine Splbe; som dern' nach einer kleinen Weile raffte sie die Balope zusammen, und entfernte sich, ohn

mir etwas mehr, als eine leichte Berbeugung guruck ju laffen. ---

Eine Berbeugung? — Das war wahrhaftig blutwenig, und der schwächste von allen Faden, die nur jemahls das bescheidenste Madchen zu Anzettelung eines Liebesgewebes hergegeben hat. Demohngeachtet schien es mir in diesem Augenblick unendlich viel.

Ber jemable Gelegenbeit gehabt bat, ben Machdruck zu beobachten, den ein Madchen in eine Rleinigfeit ju legen weiß, wird mir ohne meiteres Recht geben. Denn guforderft muß man wiffen, daß fie ben diefer Berbeugung einen Blick auf mich warf, der, voll Zartlichkeit und Empfindung, das gange Alphabet ju Seufgern, au Mondichein, und au allen ben Materialien enthielt, womit ein Liebhaber fich gewöhnlich nabrt. Sodann verzog fie den Mund in ein Lacheln, wozu, meinen antiquarischen Kenntniffen nach, ihr die Gottin der Liebe unmittel bar als lehrmeifterin gedient haben mußte, und aveldes feinesweges mit dem Lacheln verschwis ftert war, wodurch eitle Schonen nichts, als eine Reihe weißer Ichne zu enthüllen street. Endlich und drittens glaubt' ich eine kleine Wallung ihres Salstuches zu bemerken, die mir durch ein tiefgehohltes Uch! hervorgebracht schien, und welches ich, vermöge einer ganz natürlichen Auslegungskunft, nicht anders deuten konnte, als daß es sie unendlich schmerze, mich verlassen zu mussen.

Man erwäge nun ein tvenig, wie einem Liebhaber zu Muthe seyn mag, der in eben dem Augenblick, da er eine Reihe solcher zärtlichen Ofänder erhält, zugleich den Segenstand, der sie austheilt, verschwinden sieht. — Ein and bercr würde in der Slut seiner Empsindung sie aufgehalten haben, ihr vielleicht zu Jühen gestallen, ihr über Land und Meer, oder wenigs stellen, ihr über Land und Meer, oder wenigs stellen, ühr über Land und Meer, oder wenigs stellen. Warum ich von diesem allen nichts that, erklär ich mir ganz begreislich, weil der Eindruck, den ihr Abschied auf mich machte, nicht zu der hinreißenden stürmischen Art gehörte. Ich mußte vorher durch einiges Nachsinnen aus den Hierogliphen, die ich von ihr empfanzen

In haben mahnte, die Bedeutung herausziehen. Erft dann, als ich mein Studium vollendet hatte, welches gar füglich der Zeit von einigen Minuten bedurfte, "erst dann' trieb mich die Flamme der Liebe von meinem Stuhl weg.

Sich mertte, bag mir alles nichts helfen wurde, wenn ich nicht wulfte, von wannen meine Ochone gefommen war, und wohin fle ging. 3ch fturgte baber, wie ein Unfinniger Die Treppe binunter, um ihr nachzuschleichen, and wenfastens ihre Bohnung auszufunbichafi ten. Die Soffnung, fie noch jest einzuhohlen, war nicht geringe, wenn ich bie langfamen Bed wegungen ihres Begleiters ju Gulfe nahm; Much taufchte fie mich nicht, und er hatte wirklid erft bas ichwere Denfum ber Stuffen beene Diget. Aber unglucklicherweise nahm ihn und meine-Geliebte unten ein Bagen in Empfang. Sich borte nichts weiter, als ein raubes: fabr' ju Ruticher; und biefer Befehl murbe fo puntes fich befolgt, bag ber Bagen fich nach wenig Mugenbliden aus meinem Geficht verlobr.

;

Das blieb mir jest zu thun übrig? Michts, oder wenigstens so viel, als nichts. Denn unter Sechzigtaufend Menschen einer Stadt einen einzigen berausspuren, von dem man weiter feine Runbichaft bat, als daß er lebt, bazu gebort boch wohl eine geübtere Policepnafe, als ich bermablen zu baben mir Schmeicheln durfte. Aber follte fie nicht wieder ins Schauspiel fommen, feine Balle, feins iffentlichen Derter besuchen? Allerdings. Ein schönes Dabden sperrt fich nicht so leicht awischen vier Mauern ein. Uebrigens batte ich ihre gange Gestalt so gleichsam auswendig gelernt, bag ich fie bis auf die feinften Schate tierungen darzustellen vermocht batte, und es mar nicht zu zweifeln, daß bie modischen Dabdenrevierer der Stadt fie unter andern mit in ibr Tafchenbuch eingetragen baben wurden.

Wenn man etwas finden will, so kommt es hauptsächlich darauf an, daß man es sucht. Der nächste Morgen war daher kaum angebrochen, als ich meine verliebten Wanderungen mit einem Eifer antrat, der durch keine Schwiseigkeiten sich hindern ließ. Ich drehte mich den ganzen Tag auf den Straßen umber, und schielte an alle Fenster, wo nur irgend ein Frauenzimmerhut, oder eine Salape vorschimmerte. Wenn ich irgend einen dichen Fallstaff zweyhundert Schritte weit vor mir das Pflaster treten sah, sprang ich, ihn einzuhohlen, und fand mich jederzeit zum Aerger getäuscht. Wohl zehnmahl hintereinander besucht ich die nehmeliche Loge im Schauspielhaus. Ich durchstreisste die Lichen, die Särten, die öffentlichen Spasiergänge, und alle Derter, wo ich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Segenwart meiner Unbekannten vermuthen konnte; aber sie war nirgends zu sehen.

,

Meine Soffnung ließ fich durch diesen übeln Erfolg nicht niederbrucken. Ich wandte mich jest an Personen, die sich einer weitläuftigen Bekanntschaft rühmten. Diese wußten mir mannichsaltige Auskunft zu geben. Bald war das Frauenzimmer, das ich ihnen beschrieb, eine Fremde, die ohnlängst abgereist seyn sollte; bald das verarmte Mundel eines reichen Kauhes,

ber, voll Eifersucht, sie unter strenger Ansicht bielt; baib die Tochter eines Autschers, der sich hatte adeln lassen, und sie an einen Grasen verbeurathen wollte; bald eine Opernsangerin. — Aurz, ich wurde von so manchen Seiten zum April geschickt, daß ich oft ben mir selbst meine eigne Thorheit verwünsichte.

Endlich sing mir an ein kleiner Lichtstrahl zu schimmern. Indem ich nehmlich auf einem meiner gewöhnlichen Spahiergänge zum Thor hinauswanderte, begegnete mir ein sehr zierlich gekleideter Mensch, mit rundem Hut, und Sporen an den Stieseln, auch einem Stof in Korm einer großen Keule geschnibekt. Er war der Sohn eines Brauers, und erst kurzlich Schulden halber von der Universität verwiesen worden; nachdem aber sein Vater solche bezahlt hatte, ging er hier wieder neu und glänzend hervor, und theilte seine Zeit zwischen Reiten, Galanterie, und Spiel.

Ich hatte ihn einigemahl auf dem Caffet hause gesehen, und ohngeachtet unsere gange Ben kanntschaft sich höchstens von dem Wechsel eins

٠.

Ber Borts herschrieb, kam er boch auf mich los, eriste mich, nannte mich seinen Freund, und that mir allerhand unzusammenhängende Frausen. Er erzählte mir von einer Menge Freyberrn und Schelleuten, die alle seine vertrautes sten Freunde wären. Er konnte nicht begreifen, daß ich die neuangekommene Actrice noch nicht gesehen hätte, und schwor, daß die Blusmen seiner Weste in Paris gestickt wären, wo er mich auf sein Chrenwort versicherte, daß man die Baaren für's Gelb recht gut bekäme.

Ohne weiter auf diese Neuigkeiten zu horen, glaubt' ich ein Orackel gefunden zu haben, dessen Ausspruch mir in meinen Berzensangelegenheisten dienlich seyn wurde. Ich fragte ihn daher, ab er nicht ein gewisses Frauenzimmer kennte, die ich ihm nebst ihrem Begleiter, so deutlich beschrieb, daß es nicht möglich war, sie unter Der Menge zu versehlen.

Ich hatte auch wirklich kaum einige Saupta zeichen angegeben, als er mit den Kingern in die Luft schnippte, und ausrief: "Genug, genug — fragen Sie nicht weiter, ob ich fic

kenne? Ihre Sishouette hangt unter meinem Spiegel, und ich versichre Ihnen, daß es ein Frauenzimmer ift, mit dem unser einer Ursache hat, zufrieden zu seyn. O! welche Briefe sie schreibt! die kleine Narrin! Ich wolke Ihnen dergleichen zu Duhenden zeigen, und Sie wursen sich über das Feuer ihres Ausdruckes wundern. Und wenn sie kuft — jeder Sauch, sag' ich Ihnen, athmet Wollust.

Eine so genaue Beschreibung meiner Geliebten hatt' ich keinesweges vermuthet. Sie burchzuckte mich wie ein Blisstrahl, und ich wußte selbst nicht, welche Rettungsmittel ich ergreisen sollte, um die wühlende Angst meines Herzens zu verbergen.

"Sollten wir auch das nehmliche Frauensimmer meinen?" — Fragt' ich verschiedenemahl. Allein er schwor, daß es keine andre
fenn könne, und nachdem ich ihm meine erste Bekanntschaft von der Comodie her erzählt hab te, versichert' er, daß er mich mit ihr in einer Loge habe sien sehen. Jest blieb mir keine weitere Einwendung übrig, und ich mußte meinen Unstern als gen wiß betrachten. Aber eben indem ich alle Gluben der Eifersucht, und getäuschter Liebe empfand, hatte das Schicksal Mitleiden mit mit, und verschafte meinem Kummer die süßeste Linderung. Eine Kutsche, die hinten mit einem Koffer bepacht war, vollte ziemsich langsam vorüber. Wie erstaunt ich, als der erste Blick, den ich dorthin warf, auf die Versan meiner Weliebten siel, die neben einer bejahrten Martone saß! Schon wollt ich in ein lautes Siezsschen ausbrechen, als die Klugheit mir noch bey Zeiten den Mund schloß.

Nach einer kleinen Pause fragt' ich meinen Junker, ob er diese Person kenne? Er rieb sich einigemahl die Stirne mit der Hand.
"Sollt' ich doch" — sagt' er endlich.
"Ja — ja; es fällt mir ein. — Es ist eine Bremde, die sich bisweisen hier in der Stadt aushält: Sie wohnt auf einem benachbarten Weinderge. — Werter! Wie heißt sie doch auch! Wenn ich von einigen Worten schließen M. S.

foll, die ich vor kurzem mit ihr gesprochen habe, fo bin ich ihr nicht gleichgültig gewesen. "

Mit Vergnügen merkt' ich nunmehro, daß ich allzuleichtgläubig gewesen war, und daß die erste Bestürzung mich gehindert hatte, in den Character meines Erzählers einiges Mistrauen zu sehen. — "Wenn Sie diese Person nicht genau kennen," sagt ich endlich, "so will ich Ihnen gestehen, daß es die nemkiche ist, von der wir eben gesprochen haben. Sie mussen also das unverdiente Lob der Liebesbriefe, und der Kusse von ihr wieder zurück nehmen."

"Kann seyn," sprach er. "Man hatte viel zu thun, um jedes Frauenzimmer, das wir anwerben, gehörig in Reih' und Slied zu ordenen. Aber ich muß eilen. Noch diesen Morgen hab' ich einen bringenden Besuch bey dem Fraulein von \*\*\* abzustatten. — Versteht sich: ihre Tante ist nicht zu Hause."

Ich wunschte ibm Gluck, und im herzen mir noch mehr, daß ich von den Lie gen eines so unverschamten Gecken befreget wurde.

Meine Reigung gog mich unwillführlich in die Begend, wo ich gebort hatte, daß meine Beliebte mobnte. 3ch murbe jest ein irrender Mitter im eigentlichen Berftande, und ftreifte oft meilenweit im Lande umber, ohne mich an etwas anders, als an dem Bilde ju ergogen, bas ich in den Gebanten trug. Die romantische Segend locte mich oft unter einen Baum, mo ich mein Pferd anband, und bann auf weichem Grafe, im Bollgenug meiner felbft, mich ber füßen Odmarmeren ber Liebe überließ. unmefentlich mar damable meine Bluchfeligfeit, und wie febr gnugte fie mir boch! Ein plate Schernder Bach, eine bemoofte Giche, der Balbgefang eines Bogels, ber fein Deft emfig neben mir jufammenbaute, fonnten mich ftundenlang Go wenig gehört baju, um ben Menschen frob zu machen, deffen Berg allen schablichen Begierben verschloffen ift!

Einst als ich, den Zügel auf den Sals meines Miethgaules gelegt, mich ganz den Bewegungen seiner Laune, und den Reiten eines schönen Sommermorgens überließ, bort' ich etwas dicht hinter mir hersprengen. Ich wandte mich um, und erblickte einen jungen Menschen zu Pferde, in einer grünen Reitweste, und neben ihm eine große Dogge, der er zuweilen in verschiedenen mir unverständlichen Jagdausbrücken zurief.

Er hatte mich kaum erreicht, als er, ohne mich zu grußen, einen sanften Schlag auf mein Pferd mit ber Sand that: "Frisch," sagt' er, Sie haben einen braven Renner. Er läßt Sie nicht im Stiche, und wenn's auf Tod und Leben geht."

Diese Freyheit, beren er sich als ein Unbekannter gegen mich bediente, war mir im Anfange auffallend; aber sie wurde durch eine einnehmende Phisiognomie, und durch einen Ton der Stimme, der unendlich viel angenehmes hatte, gemildert.

Ich erklarte ibm, daß ich die Tugenden meines Pferdes von dieser Seite nicht gepruft hatte, indem ich jeht mehr ihm gehorchte, als daß es mir folgte.

"Ey," sagt' er, "Sie sind kein Reiter von Professon; das seh ich Ihnen an. Das Pferd muß anders gehen, wenn ihm die gehorige Hulfe gegeben wird." Er erzählte mir zusgleich den ganzen Lebenslauf dieses Pferdes, wie es aus einem herzoglichen Stall, wegen versschiedener Mängel, nach und nach in die Hände eines Verleihers gekommen wäre, und ohngesachtet mancher Strapasen nie den angebohrenen Muth verlöhre. "Aber," seht' er mit einigem Nachdruck hinzu: "Seinen Reiter will es haben."

1

So wenig ich nun jemahls in forperlichen Uebungen meinen Ehrgeiß suchte, so verdroß es mich doch, ben einer Sache getadelt zu werden, zu der ich glaubte, daß mir nicht alle Geschicklichkeit abging. Ich erwiederte baher, daß ich wohl mit ihm zur Wette reiten wollte; und taum hatt' ich diese Worte gesagt, als mein Geschirte sich im Bügel sest seinen Roß die Sporen gab.

Wir fprengten jest einen langen Strich in fo geftrectem Galopp, bag mir die haare fau-

sten, und ich mich vollfommen genötsiget sühle te, dem Belobungsbecrer über die Schnellfüßige keit meiner Rossinante Glauben benzumessen. Aber die Degradation aus dem herzoglichen Stall in die Clause eines Berleihers schien doch micht ohne Grund zu sepn; wenigstens wurde mir dieser Grund jest so offenbar, als möglich. Denn eben, als ich eine Ausbeugung wegen eines Grabens machen wollte, stolperte mein Saul über einen kleinen Stein, und schoß einen so derben Burzelbaum, daß ich sechs Ellen weit über den Kopf hinweg stog.

Dieser Fall hatte mich so betäubt, daß ich einige Augenblicke ohne Besinnung liegen blieb. Ich fühlte, als ich zu mir selbst kam, hestige Schmerzen, und hatte Mühe auszustehen. Zum Glück, daß mein Sefährte sogleich herbepsprang, und mir die thätigste Husse leistete. Er hob mich in die Hötigste Husse leistete. Er hob mich in die Hötigste, band mir ein Tuch um den Ropf, wo ich blutete, und ließ mich versuchen, zu gehen. Es ergab sich, daß der ganze Schade in einer leichten Verstauchung des Armes, und einigen unbedeutenden Verleckungen bestand. Er

seite mich jest auf sein Pferd, nachdem er das meinige aufgefangen hatte, und bat mich, meine fernere Bequemlichteit bey seinen Eltern zu bei sorgen, die nicht weit von hier ein Landgut hatten. Da ich außer den schmerzlichen Nachweben des Falles am Körper, noch überdies die Spuren davon sehr sichtbar am Kleide trug, so nahm ich dies Anerbieten an, und wir ritten jeht Schritt vor Schritt nach dem bestimmsten Ort.

Diese ganze Zeit hatte ich Gelegenheit gehabt, die Kaltblutigkeit meines Begleiters zu
bewundern, der, außer dem kräftigsten Beystand, nicht das geringste Befremden bey diesem Borfall bezeigte. Er sprach vielmehr, sobald wir uns aufgesetzt hatten, von nichts, als
von den Jagdkunsten seiner Dogge, und von
der Treue, mit welcher dieses Thier an ihm
hänge. Sodann macht' er eine Bergleichung
derselben mit der nemsichen Tugend unter den
Menschen, welche nicht sehr zum Vortheil der
letztern aussiel, und woben er sich so starker
Ausdrücke bediente, als nur immer die tiesste



Indem dies vorging, hort' ich, daß Feredinand — so hieß ihr Sohn — von einem Geschäft sprach, welches er in der Stadt hame abthun sollen. Er war nehmlich dort gewesen, um eine schon seit mehrern Monaten gefällige Schuld einzutreiben. Aber bey seiner Ankunft, erzählte Ferdinand, sey der Schuldner eben gesstorben. Eine Wittwe, und drey Kinder, die derselbe hinterlasse, befänden sich in höchstwothe dürftigen Umständen. Er sey durch den Andlick dieser Unglücklichen, und durch ihre Bitte so gerührt worden, taß er ihnen die ohnedies schwer einzubringende Summe geschenkt habe, und nichts weiter, als eine Quittung zurückbringe.

Eine solche Nachricht entsprach keinesweges ben Erwartungen der Eltern, die gerade an ihr altes Saus einen neuen Flügel andauen wollten, und auf das Geld daben gerechnet hatten. Der Bater ging einigemahl in der Stube auf und ab, stellte sich dann an das Fenster, und pfiss, eine Gewohnheit, die, wie ich hörte, ihm eigen war, wenn er sich etwas aus dem Sinn schlagen wollte. Die Mutter aber außerte ihr Missvergnügen etwas starter. "Nein," rief sie,
"Narr, du mußt nicht flug senn! Sind wie
denn so reiche Leute, daß wir nur nach Gefallen
wegschenken können? Ronntest du nicht wenigstens die Halfte einmahnen, und das übrige terminweise? Aber wegschenken — was soll nun
aus dem Bau werden, und aus dem schönen
neuen Flügel? —"

Ferdinand hatte ste eine Zeitlang angehort, und ihre erste Sitze verbrausen lassen. Aber sie wurde sichtbar gelinder, als er ihr die Lage einer armen Wittwe vorstellte, die von ihren Kindern umringt, und von harten Gläubigern gedrückt, jenen das Brod aus den Händen reißen muß, um diese zu befriedigen. — "Besser einen Bau weniger, als einen Unglücklichen mehr! Ist's nicht so, Mutter? — "Sagte Ferdinand. Sie schen dies zu beherzigen, und der Bater, der sich nunmehr besonnen hatte, drückte den Stempel darauf, indem er ihr auf die Backen klopste: "Laß gut seyn, Christel, " sprach er. "Ferdinand hat recht

gethan. Bir find reich genug, fo lange und noch etwas ju geben übrig bleibt."

Nach dieser kleinen Einschaltung, wurde die Sorgfalt um mich; den man indeffen vernachläßiget zu haben glaubte, desto dringender. Wohl oder übel, mußt' ich einige kleine blaue Flecken, die ich zu jeder andern Zeit vernachläßiget haben wurde, jest sorgfaltig bahen. Alles schwärmte um mich her; vorzüglich das Matterchen. Sie trug Leinewand und Eßig herbey. Der Bater hohlte ein Kleid von sich, um das meinige trocknen zu lassen. Ich sühlte mich herzlich froh in dem Schoos einer wohlsthätigen Familie.

Der Fall vom Pferde hatte mir, wie bereits gefagt, eine Verrantung am Arme jugezogen, die, ohne gefährlich zu seyn, mich an
dem freyem Gebrauch desselben hinderte. Weil
tein Bundarzt in der Rabe war, so übernahm
der Alte das Geschäft, ihn wieder einzurichten.
Er that es mit vieler Geschicklichkeit, ob ich
gleich einige Empfindungen des Schmerzes daben nicht unterdenken konnte.

In biefer Operation wurden wir burch bie Antunft eines gewiffen Billenftein unterbrochen, ber, als ein alter Befannter meines Birthes, das Recht hatte, ibn ohne Umschweife zu befuchen. Er lebte von den Ginfunften einer Leib. rente ohne Beib und Rind, und affectirte in feiner Denfungsart sowohl, als in feinen Sandlungen eine gewiffe philosophische Gleichgultigfeit, die ihn über alle Unfalle des lebens meg-Bon allen Banden gartlicher auseben schien. Befelligfeit gelößt, muthete er jedem ju, fich nichts ju Bergen geben ju laffen, und maßte fic an, die Belt, die er ben allen moglichen Belegenheiten auf das beste genoß, so berglich. als er nur konnte, durch Worte zu verachten.

8

ż

ď.

Ö

Er horte kaum, was mir begegnet war, als er ausrief: "Warlich! Der junge herr scheint mir ein großer Weichling zu seyn. Ein Wann, der sich zu fassen weiß, und die menschlichen Zufälle aus dem gehörigen Gesichtspunkt ausieht, kann durch die heftigsten Schmerzen nicht aufgebracht, und durch das höchste Stud nicht geschmeichelt werden. Er erzählte hiere

auf verschiedene Bepfpiele aus feinem Leben, wo er Gelegenheit gehabt hatte, feine Standhaftigkeit zu üben, und zu jener hohen Festigkeit der Seele zu gelangen, welche ben allen Beranderungen in der Welt unerschüttert bleibe.

Diese mit vielem Nachbruck vorgebrachten Grunde abet waren nicht einleuchtend genug, der Mutter, welche daben stand, und ihm aufmerksam zuhörte, ihr verlohrnes baares Geld aus dem Gedachtniß zu tilgen. — "Stellen Sie sich vor," sagte sie, "unser ganzer Bau muß nun unterbleiben. Eben bringt uns der Sohn die schlimme Nachricht von einem einges büsten Capital. —"

"hin ist hin, a sagte Willenstein; "so hab' ich immer gedache, umd dies bleibt mein Grundsate. Die Menschen, die sich um den Werlust ihres Geldes eine misvergnügte Stunde machen, gehören in der That zu den ausgestassein Thoren. Was ist das Geld weiter, als ein gewöhnliches Metall, dem nur die Sind bildung einen so hohen Werth beplegt? If es nicht im höchsten Grade thöricht, sich wesen

einer leeren Einbildung ju angftigen? Gewiß giebt es feine verächtlichere Sclaveren, als die uns ein so verächtlicher Despot, wie das Geld, auflegt. Seinethalben friechen wir vor den Thuren der Reichen und Großen, peinigen uns Tag und Nacht, wagen uns in Wildnisse, und über entfernte Meere, und sturmten selbst den Himmel, wenn er uns Goldgruben zeigte. — "

ý

In diesem Tone wurde Willenstein allenfalls noch eine gute Weile fortgefahren seyn,
hatte ihn Ferdinand nicht gestört. Dieser kam
herein, und forderte eine Flinte, indem er auf
die Jagd gehen wollte. — "Weißt du doch
nichts, als Reiten, und Jagen," sagte die
Mutter. Sie hielt ihm eine sehr lange Seschpredigt über seine Wildheit, und erklärte bep
dieser Gelegenheit äußerst umständlich, wie Fera
dinand bereits als ein kleiner Dube sich gesträubt
habe, und immer auf dem Kopse gegangen sey.
Unter ängstlichen mutterlichen Warnungen, doch
ha die gehörige Vorsicht zu brauchen', schnalte
Ferdinand die Jagdtasche um. Er ergriff eine
Flinte, und machte sich eilig von dannen.

Ich blieb indessen mit Billenstein, und den berden Eltern zusammen. Sie thaten so vertraulich gegen mich, als kennten sie mich schon seit langen Jahren, und nöthigten mich, auf Heute ihr Gast zu seyn. Ich weigerte mich nicht lange. Der Alte schien darüber erfreut, und meldete mir zugleich, daß er noch diesen Mittag seine Tochter erwartete, die an einen Unterofficier verheurathet wäre, welcher in einem benachbahrten Städtchen im Quartier täge.

An den alltäglichen Lauf der Dinge ge, wöhnt, ließ ich vielleicht hierüber einige Bei fremdung spuren. Denn nicht nur die Bohlbabenheit meines Wirkhes, sondern auch sein ehmahliger Stand (er war nemlich fürstlicher Amtmann gewesen) erweckten in mir die Bestiffe von einer vornehmen Verwandschaft. Er schien dies zu bemerken. "Bundern Sie sich nicht," sagt' er, "daß mein Schwiegerschn bies ein Unterofficier ist. Er ist ein braver Soldat, und sein Vater hat ehmahls mein ganzes Glud gemacht."

Er erzählte mir hierauf, das dieser ihn, als eine werzogene von aller Welt verlassene Waise zu fich genommen, und mehrere Jahre lang ernähret habe. Die bestern Umstände, du denen er späterhin gelangt sey, hätten ihn der Verpslichtung gegen seinen Wohltharer nicht überhoben. Mit der hand seiner Tochter wäre nur ein geringer Theil dieser Schuld abgetragen worden. Denn — seht' er hinzu — nie tom nen wir es demjenigen hinlänglich vergelten, der sich unserer hülstosen Jugend annimmt, und, ohne den Vaternahmen zu sühren, uns ein väterliches Herz anbietet.

Diefe Denkungsart erfüllte mich mit außer orbentlicher Duchachtung gegen ben Miten.

"Wenn wir nur den Wildfang von Sohn eben so glücklich untergebracht hatten," ermies derte die Mutter. "Ich wüßte nicht, mas ich darum gabe, wenn er, und Friedels Lohrchen noch ein Paar würden. Das Mädchen hat eine feine Erziehung, und wenn die Großmutie einmehl stirbt, erbt sie noch ein ansehnlich Sond Geld. Abar ben dem Jungen will nichts

versangen. Sie ist ihm zu geziert, wie er sagt, und heute hat er bas auszusehen, morgen jenes. Alles sindet sich in der Ehe, sag ich immer. Aber daß Gott walte! Wenn ich ihm das Wort Ehe nenne, da läuft er, als ob er gesagt wurde. —"

Indem die Mutter fich auf diese weitschichtige Art über die Widerspenftigfeit ihres Gob. nes betlagte, brachte ber Stoicus eine alte Munge in Etwahnung, die er neulich als eine große Seltenheit vorzuzeigen verfprochen batte. Er durchsuchte alle Tafchen feines Rleides, moben er verficherte, es waren vielleicht nicht bren bergleichen Studen in allen Dungcabinetten von Europa. Mit jedem Augenblick wurde jest feine Mine angftlicher, feine Befichtsfarbe Mach einer furgen Beile ichlug et bleicher. Die Bande über ben Ropf jusammen, rennte gang blindlings in bem Bimmer auf und ab, und fcrie: Sie ift verlohren! 3ch bin der unglud. lichfte Mensch auf bem Erbboden! -

Der Alte bemubte fich, ibn gu troften. Er bat ibn, nachzufunen, ob er fie vielleicht wer

legt habe, und wenn fie wirklich verlohren ware, dies nicht so hestig zu Derzen zu nehmen. Aber er wollte nichts hören. Er schwor, er wurde diese Munze die and Ende der Welt suchen, und verließ uns in einem Zustande, der nahe an Raserey granzte.

Der Larmen, der ben biefer Gelegenheit entstand, wurde noch durch einen andern weit . großern gemehrt. Die Fran des Daftors aus bem Dorfe fam beulend und fcregend berein, und verfundigte, daß Ferdinand ihren Gohn todgeschlagen batte; er lage entseelt auf bem Relde. Man fann leicht benten, welche fdrect. liche Empfindung diese Nachricht ben den Eltern bervorbrachte. Wirklich tam Kerdinand, als wir aus bem Bimmer nach bem Felbe ju eilten, uns mit blutendem Ropf entgegen. Sein verameiffungevoller Blick ließ une nichts geringeres, als die Bahrheit des geschehenen Borfal. les abnden. Man fannte bes Pfarrers Cobn als einen bosartigen Buben. Aus Bag gegen Die Rechtschaffenheit meines Birthes botte er einen Baum umgefallt, unter welchem biefer

Alee auf seinen Spahiergangen in schwiken Sommertagen Schatten suchte. Entrustet über Diese Bosheit hatte ihn Ferdinand zur Rede geskellt. Balb war es zwischen ihnen zu Thatlickteiten gekommen, wo jener gleich beym Anfange unter einem Streich, ben ihm der letztere versetze, leblos zu Boden sank.

Der unerwartete Ausgang bieses Gesechtes wirkte auf Ferdinanden mit aller Macht bes Entsehens. Er wußte nicht, wo er sich hinwenden, wo er dem Jammer seiner Eltern entssliehen sollte, der ihm verzweisungsvoll entgegen tonte. Zum Sluck war alles nur der Traum einer vorübergehenden Minute. Nach einer Lurzen Untersuchung überzeugten wir uns, daß der scheindar Tode sich so gesund, wie vorher, befand. Der Fall auf die Erde war bloß Berkellung gewesen, wozu ihn die Furcht bewogen hatte, weil er wußte, daß er im Handgemenge Berdinanden nicht gewachsen seyn wurde.

Man spottete, und lachte jest über bas, was einige Augenblide vorher eine so gewalt same Erschütterung in allen Gemuthern verme sacht hatte. Ferdinands Ungestum wurde bep

bieser Gelegenheit mit einigen billigen Berweifen in Anspruch genommen. Er vertheibigte
fich nicht; aber man merkt' es ihm an, daß ber hinterliftige Streich seines Gegners, bem er gewissermaßen zum Spiel gebient hatte, ihn im herzen außerordentlich verdroß.

Bir febrten vergnugt jusammen nach Saufe. Die verheurathete Tochter war inbeffen angefommen, ein liebenewurdiges junges Beil, Die ohngeachtet ihres gegenwartigen Standes, nie ihre Beburt, und die Sitten ber feinen Belt verläugnete. 3ch sprach einige Worte mit ibr; aber noch mehr wurde meine Aufmert. famteit gereißt, als ich ihre Begleiterin erblickte. Es war das nemliche Madchen, weldes nach der Eltern Bunfd Terdinanden feffeln follte. In ein leichtes frepes Gewand getleis bet, enthullte fie bie Rundung eines iconen majeftatischen Buchles. Rrifche Rothe farbte ihre Wangen. Ihr haar war nugbraun, ihr Auge blau, und die Schonheit ihrer Befichtsguge wurde durch ungemein viel Unmuth und Befdeibenbeit geboben.

Alte auf seinen Spatiergangen in schwiften Sommertagen Schatten suchte. Entrustet über Diese Bosheit hatte ihn Ferdinand zur Rede gestellt. Bald war es zwischen ihnen zu Thatlickteiten gekommen, wo jener gleich benm Ansfange unter einem Streich, ben ihm der lettere versetzt, leblos zu Boden sank.

Der unerwartete Ausgang bieses Gesechtes wirkte auf Ferdinanden mit aller Macht des Entsehens. Er wußte nicht, wo er sich hinwenden, wo er dem Jammer seiner Eltern entssiehen sollte, der ihm verzweissungsvoll entgegen tonte. Zum Stück war alles nur der Traum einer vorübergehenden Minute. Nach einer Lurzen Untersuchung überzeugten wir uns, daß der scheindar Tode sich so gesund, wie vorher, befand. Der Fall auf die Erde war bloß Berkellung gewesen, wozu ihn die Furcht bewogen hatte, weil er wußte, daß er im Handgemenge Berdinanden nicht gewachsen seyn wurde.

Man spottete, und lachte jest über bas, was einige Augenblicke vorher eine so gewald same Erschütterung in allen Gemuthern verme facht hatte. Ferdinands Ungeftum wurde bep

dieser Gelegenheit mit einigen billigen Berweifen in Anspruch genommen. Er vertheibigte
fich nicht; aber man merkt' es ihm an, daß
der hinterliftige Streich seines Gegners, dem
er gewissermaßen jum Spiel gedient hatte, ihn
im Herzen außerordentlich verdroß.

Bir febrten vergnügt jusammen nad Saufe. Die verheurathete Tochter war indeffen angetommen, ein liebenewurdiges junges Beil, Die ohngeachtet ibres gegenwartigen Standes, nie ihre Beburt, und die Sitten der feinen Belt verläugnete. 3ch sprach einige Borte mit ibr; aber noch mehr wurde meine Aufmert. famteit gereißt, als ich ihre Begleiterin erblickte. Es war das nemliche Dabden, meldes nach der Eltern Bunfch Terdinanden feffeln follte. In ein leichtes frepes Gewand getleie bet, enthullte fie die Rundung eines ichonen majeftatischen Buchses. Frische Rothe farbte ihre Wangen. Ihr haar war nugbraun, ihr Auge blau, und die Schonheit ihrer Gesichts. guge wurde durch ungemein viel Unmuth und Befdeibenbeit geboben.

Bergebens bemubte fie fich, eine beimliche. Meigung gegen Rerbinanden unter dem Unfcein von Gleichgultigfeit ober Ochers ju vetbergen. 'Maturlich und frey gegen andere, betrug fie fich gegen ibn mit einem gewiffen 3wang, ber fie ben jebem Augenblick in Berlegenheit feste. Ibr Boblwollen verwandelte fich für ihn in Buvortommung, und wenn fie allenthalben gefiel, ohne ed ju verlangen, er. reichte fie bort ihren 3med nicht, weil fie barauf ftudierte. Ferdinand, ber in andern Fallen das empfindsamfte Berg bliden ließ, zeigte eine Ralte, die ihn vielleicht nicht minber foftete. Ohne die Befahr ju vertennen, ber er fich aus. fette, ichien er den Pfeilen der Liebe trogen ju wollen. Er versicherte mir in einem Privat gefprach, er murbe fich nie unter bas Joch eines Beibes beugen, und'wenn fie auch ein Engel vom Bimmel mare.

Bir brachten diesen Mittag febr vergnügt gu. Der Stoicus hatte seine Munge gu Saufe liegen laffen, und war wieder gekommen. Ferbinand, der alle Rleingeisteren hafte, fonnte

fich nicht enthalten, ein wenig über die Weltweisheit gu fpotten, die durch ein altes verlegenes Metall von der Große eines Grofchens aus ihrem Gleichgewicht gehoben worden ware. Billenftein suchte dies mit feiner Liebe jum Alterthum ju bemanteln. Er verficherte, baß er einen folden Begenftand als eine beilige Reliquie betrachte, für beren Aufbewahrung er gewissermaßen der Belt und der Nachwelt verantwortlich fenn mußte. Bugleich ließ er fich weitlauftig über bie große Bluckfeligfeit beraus, welche dem menschlichen Geschlecht aus bem Studium alter Dungen erwuchse, und gab ju versteben, bag alle Misgriffe in der Politik und in der Bermaltung öffentlicher Geschäfte nur daber rubrten, weil wir den Beift ber Beiten aus jenen toftlichen Dentmalern nicht geborig ju beurtheilen, und für une lehrreich zu machen mußten.

Nach Tische sollte ein Spatiergang in ein benachbartes Baldchen vorgenommen, und bort Caffee getrunken werben. Wir waren schon unterwegens, als sich von einem Sigel herab

ein bieder aus bem Dorfe hervorquellender Bampf zeigte, ber batb hernach in volle Flammen anchrach. Alle geriethen hierüber in Bes fairzung. Inr Willenstein wolle nichts von Befahr wissen, und behauptete, wir follen den Weg unbie fortsehen. Sinin fand ar fich aber von den übrigen überstimmt, die es für Menschenpstiche hieten, in diesen Unglück ihren bedrängten Brüdern du Hülfe zu eilen.

Der Brand nahm wirklich überhand, und nöthigte uns jur schleunigsten Rucklehr. Wisselenstein verließ jedoch seinen Platz nicht eher, bis er vorher eine Pseise Taback augezündet, und eine Tasse Cassee, den ein Bedienter auf Kohlen vorweg trug, mit aller Bequemlichteit eingeschlarst hane. "Richts," sagt er daben, "geschiehe ohne Grand, und jede Zerstürung im einzelnen trägt zum Ausbau des Ganzen den. Die Einwohner von Herculan und Pompeji wehtlagten gewiß über ihre verschütteten, und verbrannten Wohnungen. Aber wo härten wit ahne sie jene herrlichen Kuinen, die noch nach mehrern Jahrtausenden bewundert werden? —

Sch verließ ben Schneckengang bes Philofophen, um Ferdinanden einzuhohlen, deffen Schritte durch die immer hoher Reigende Gefahr beflügelt wurden. Beym Cintritt in das Dorf erblickten wir einen Bauerhof, den die Flammen von allen Seiten umschlängelten. Die Löschanstalten konnten nicht schleunig genug zusammen kommen, und die Angst der Umstehenden, deren einer immer gegen den andern lief, ließ selbst die beste Zeit der Hulfe ungenutet vorbepftreichen.

In diesem Augenblick erschien Ferdinand, und alles gewann eine veränderte Gestalt. Mit kuhnem Muth sah ich ihn überall, wo die Gestahr am dringendsten war, arbeiten, dammen, Leitern anlegen. Zweymahl drang er mitten durch die Flammen, und rettete die Habseligsteiten einer Familie, die sich schon zum Mangel und Elend herabgestürzt glaubte. Lautweinend kam eine Mutter, und rang die Hande über ihr vermistes Kind. Die Glut leckte schon an der Rammer, wo es gewöhnlich zu schlassen pflegte. Niemand wagte sich borthin. Nur Berbinand

verschmabte bas Angsigeschrey seiner Bertvandten, und die Abmahnungen der Umstchenden, um anch hier das möglichste zu erzwingen.

Er fam gludlich in das Tenfter binein. Banges Erwarten ftand auf alleu Befichtern gepragt. Dach wenig Secunden brachte ber ebelmuthige Jungling ben von Rauch ichon halb erflickten Rnaben auf feinen Armen bervor. Et wurde als Schutzengel und als Retter begrüßt. Bon allen Lippen ftromte ibm Dank entgegen. Jeder brangte fich mit Gegenswunschen au ihm hinan. Aber im Gefühl deffen, mas er gethan hatte, achtete er nur auf bas, mas noch zu thun mar. Die But des Keuers legte fich allmählich, und wir hatten bas Bergnugen, amar nicht jeden Raub des Unglucks vermieden, aber boch gemildert ju feben. Mur der obere Theil einiger Wohnungen mar niedergebrannt. Fur das, was gerettet worden war, befannte jeder fich freudig, ale Ferdinands Schuldner.

Nachdem ich alles dies mit angesehen hatte, und die Norh größtentheils vorüber war, fonnt' ich dem Drange meiner. Empfindungen nicht tanger wiederstehen. Ich siel Ferdinanden um den Hals; ich beschwor ihn um seine Freundsschaft, und pries mich glücklich, Zeuge eines die Menschheit so ehrenden Borfalles gewesen zu seyn. Er nahm keine Lobsprüche an; sie sehsten ihn, wie ich oft bemerkte, in die größte Berlegenheit. Ein Handedruck war alles, was er erwiederte, und was ben ihm, wie ich glaubte, mehr sagte, als die süsesten Schmeischeleyen gewöhnlicher Menschen.

Begen dieses unruhigen Auftrittes hatten wir Billenftein nicht vermißt. Wir fanden ihn, als wir nach Sause kamen, in der größten Bequemlichkeit auf dem Canapee liegen, wo er die Augen rieb, und wahrscheinlich erst vom Schlafe erwachte, den er indessen ungestört abgewartet hatte. Er hörte, was man ihm von Ferdinanden erzählte, ohne irgend ein Zeichen von Bewunderung oder Geelenerhebung an. Er tadelte ihn vielmehr, als einen wilden unvorssichtigen Burschen, dem die Belt noch zu neu ware, um fich in derselben mit gehöriger Daffigung zu betragen. Eine gewisse Selbst

sufriedenheit blidte daben aus seinen Genichtszugen hervor, und er prieß sich glücklich, vieb leicht der einzige gewesen zu sepn, auf den die beschrichene Schredenssene keinen Eindruck gemacht habe.

Menfch! Du prablit mit beiner Gleichaul tigfeit, und bift mobl gar thoricht genug, bich deshalb für einen Philosophen zu halten. Aber mabrhaftig, ein foldes Einerlen, eine folde Unbiegsamfeit macht bas Bemuth eben fo unfabig, fich mitzutheilen, ale ju genießen. Die ganze Matur andert fich um uns, nimmt Ginbrucke an, und wir follten allein und gum Rubm rechnen, farr und gravitatifd ju bleiben? Ein Leben ohne Gefühl ift ein ftebender Teich, mo bas Baffer gar bald in Faulniß übergeht. Dur wenn Bell' an Belle in einer fanften Flut fic binwogt, bleibt bas Baffer gefund, und frifd. Be ftarter unfere Empfindungen find, befto inniger fublen wir unfer Dafenn, und nur in ben abwechselnben Formen bes Gemuthes ichauen mir bie Bonne bes Lebens an.

Der Abend begann jest hereinzubrechen. Ich ließ mein Pferd fatteln, und, nachdem ich

von meinen freundlichen Birtheleuten Abschied genommen, und Ferdinanden nochmahls umarmt hatte, trat ich den Ruckweg in die Stadt an.

## II.

Es war ein schöner kahler Sommerabend. Ich eilte daher nicht, und genoff, indem ich ben Betrachtungen über die Zufalle dieses Tages nachhing, des herrlichen Blutenduftes, der aus den umherliegenden Feldern und Wiesen emporstieg.

Mein Weg führte mich durch ein Dorf, wo eben ein Bagen mit Fremden vor dem Birthehaus still hielt. Auch ich verweilte einige Minuten, um mich an dem Setummel der Bauern zu belustigen, die hier eine Hochzeit mit Musich und Tanz seierten. Zwey Personen, die aus dem Wagen stiegen, hatten sich an die Thur geseht. Ich hörte, daß sie meinen Nahmen nannten, und, indem mich dies näher an sie hinzog, entdecht ich einen ulten Bekannten, den Senator Pfeilberg, den ich

seit mehrern Jahren nicht gesehen hatte. Bir waren ehmals ziemlich vertraute Freunde geweien. Desto angenehmer überraschte uns diese unvermuthete Zusammenkunst. Da er hörte; daß ich ebenfalls nach der Stadt wollte, bat er mich, einen Plat in seinem Wagen anzunehmen. Ich willigte gern ein, weil der heutige Fall mich noch etwas muthlos zum Reiten gemacht hatte, und ich hier Gelegenheit sand, die Länge des Weges durch ein freundschaftliches Gesserach zu verkürzen.

Er erzählte mir sodann die Schicksale, die ihn seit unsver Trennung betroffen hatten. Sie bestanden in dem sehr mühseligen Emporklimmen eines absolvirten Studenten bis zu dem sos genannten Brod, das er durch eine Senatorsstelle in seiner Baterstadt erhalten hatte, und womit er ein junges Beib, das neben ihm saß, zu ernähren hoffte. Ich wünschte ihm zu dieser Beforderung Slück, und befriedigte ihn ebenfalls, so gut ich kounte, mit der kurzen Skize meines Lebenslaufes.

Unfere Bergen fanden fich durch biefe medfelfeitige Mittheilung bald wieber gufammen.

Die ehmahlige Bertraulichkeit wurde in der Erinnerung an manche vergangene Scenen, lustige Abentheuer, und gemeinschastlich bestandene Beschwerden angefrischt. Pfeilberg bedauerte nichts mehr, als daß er nicht mit mir an einem Ore leben konnte, und da meine Zuneigung gesgen ihn eben so ungeheuchelt war, so konnt' ich nicht umbin, in diesen Wunsch mit voller Seele einzustimmen.

Ich hatte zwar Pfeilbergen unterrichtet, daß ich jest die Stelle eines Erhosmeisters oder Privatsecretairs in einem grässichen Hause verwaltete. Nur hatte ich ihm zur Zeit, ohne itgend eine Absicht daben zum Grund zu legen, weder meine Wohnung, noch den Nahmen des Grasen genannt. Erst als wir nahe an das Thor kamen, erkundigte er sich darnach, und kaum hatte ich diesen Nahmen ausgesprochen, als ich auf einmahl eine sichtbare Veränderung in seinem ganzen Wesen bemerkte. Die vorige Heiterkeit verwandelte sich in einen mürrischen Ernst. Er antwortete auf die Fragen, die ich ihm that, nur einspläg, und verrieth eine

Tengklichkeit, die ich mir selbst nicht erkleren konnte. Ich war geneigt, diese Umstimmung vielleicht der Müdigkeit von der überstandenen Meise, oder der Unbequemlichteit des Beges, der hier, etwas holpricht ging, zuzuschreiben. Ich nahm daher aufs treuherzigste von ihm Abeschied, und behielt mir vor, wie ex mich dring gend gebeten hatte, ihn am andern Tage in seinem Absteigequartier, sobald ich nur konnte, zu besuchen.

Wirklich war dieser Freund am folgenden Morgen mein erster Gedanke. Ich kleidete mich so schnell, als möglich, art, und ging zu ihm. Aber zu meinem großen Erstaunen war in det Wohnung, die er mir so deutlich beschrieben haeste, nichts von ihm zu hören und zu sehen. Ich durchzog einige benachbarte Wirthshäuser, aber vergeblich. Am nächsten Tage ersuft ich durch ungefähr, daß zwey Personen, die ich nach allen Anzeichen der Beschreibung für die nemstächen halten konnte, an einem ganz entgegewgesten Ende der Stadt geherbergt hatten, und vegen Abend wieder fortgereist waren.

Diese ganz sonderbare Aufführung befrem.

dete mich allerdings. Ich bemühte mich, den ganzen Catalog meiner gestrigen Rede zu mustern, ob etwa was darunter seyn möchte, was meinen Freund hatte beleidigen können. Aber nicht das geringste fand sich auf. Ich mußte daher seine Sorglosigkeit gegen mich einer wandelbaren Gemüchsart, oder irgend einem von den jähen Hindernissen zuschreisben, die sich im menschlichen Leben so oft zwischen unsern Willen, und dessen Vollbringung stellen.

Kaum war ich nach Hause gekehrt, als ich hörte, daß der Graf schon einigemahl nach mie geschickt, und mich selbst in meinem Zimmer aufgesucht hatte. Die Ungeduld, mit welcher er nach mir verlangte, ließ mich vermuthen, es sey etwas von Wichtigkeit vorgefallen. Ich saumte daher nicht, mich sogleich ben ihm zu melden. Er kam mir mit der liebreichsten Mine von der Welt entgegen, zog mich neben sich auf einen Gessel, und, nachdem er ges heimnisvoll zuwor untersucht hatte, ob uns auch

1

überall jemand behorchen tonnte, fprach er folgenbergestalt ju mir : ---

"Mein Rind, es giebt eine Belegenheit, Ihr Glud ju machen, und ich weiß, Sie find ber Mann, ber mich ben den Abfichten, Die ich mit Ihnen vorhabe, nicht im Stiche laft. Der Furft ift gefonnen, gewiffe Abgaben, die bisber ju nichts weiter, als ju Bebrudung der Unterthanen, und ju Bereicherung ber Einnehmer bienten, auf einen beffern Sus au feben. Er verlangt beshalb einen Entwurf, und da Sie bereits vorlangft bieruber einige nutliche Gebanten außerten, fo zweift' ich nicht, Sie werden mit biefer Arbeit Ehre einlegen. Sie feben zugleich, wie jartlich ich fur Die forge! Eine glanzende Laufbabn eröffnet fich Ihnen, sobald Sie bier ben geborigen Punkt treffen. Die Art ber Ausarbeitung überlag' ich Ihren Ginfichten, und verfichte Sie, daß Sie baben auf meine Protection rednen fonnen.

Diefer Antrag lag allerdings ein wenig außer dem Begirk meiner Krafte, Ich erine

nerte mich zwar, über gedachte Materie bereits vorlängst einmahl mit bem Grasen gesprochen zu haben. Aber nie war ich so stolz gewesen, meinen Gründen das geringste Gewicht, ober meinen Vorschlägen die geringste Brauchbarkeit benzulegen. Erst jeht wuchs mein Selbstwertrauen durch das Ziel der großen Belohnungen, die ich vorgesteckt sah. Ich dankte dem Grasen mit inniger Rührung für die Güte, die er an mir verschwendete. Ich versprach, mich selbst anzutreiben, und zu leisten, was ein Mensch von meinen mittelmäßigen Talenten vermöchte. Sein Beysall — seht ich schmeichelhaft hinzu, — würde allein schon hinreichend seyn, mich für die angewandte Näche zu entschäbigen.

Sicher ift ber Ehrgeit, wie bereits Bels vetius gezeigt hat, bie Bebamme großer Talente, wenn er sie auch nicht selbst nach dem etwas gewagten System dieses Philosophen zu schaffen vermag. Ich fühlte lebhaft den Einfluß jener Leidenschaft ben meiner Arbeit. Die Massen von Schwierigkeit, die ich sonst für unaustöslich gehalten hatte, zerflossen unter dem Beuer, das

überall jemand behorchen tonnte, fprach er folgenbergeftalt ju mir : ---

"Mein Rind, es giebt eine Belegenbeit, Ibr Glud ju machen, und ich weiß, Sie find ber Mann, ber mich ben ben Abfichten, Die ich mit Ihnen vorhabe, nicht im Stiche laft. Der Fürft ift gesonnen, gewisse Abgaben, die bisber ju nichts weiter, als ju Bebrudung ber Unterthanen, und ju Bereicherung ber Einnehmer bienten, auf einen beffern Sus au feben. Er verlangt beshalb einen Entwurf, und ba Sie bereits vorlangft bieruber einige nubliche Gebanten außerten, fo zweifl' ich nicht, Sie werden mit biefer Arbeit Ehre einlegen. Sie seben zugleich, wie gartlich ich für Die forge! Eine glanzende Laufbahn eröffnet fich Ihnen, fobald Sie bier den geborigen Punkt treffen. Die Art ber Ausarbeitung überlag' ich Ihren Ginfichten, und verfichte Sie, daß Sie baben auf meine Protection rech nen fonnen.

Diefer Antrag lag allerdings ein wenig außer dem Begirk meiner Krafte. Ich erim

THE REAL PROPERTY. 13 Septime: The ្នា**ទ្ធ** - Ccn -17 The state of the s Benjauge: E . time: te: 13 Die in weigen ٠. mi: Mir Mir atherine x THE REAL PROPERTY. > Car Street \_\_\_\_ £ M. ---BRI E. P.: ٠. . . being fract or ι per t i a . Francisco .... ţ 5 x 2 ... tome, M Committee • THE REAL PROPERTY. I 12

----

überall jemand behorchen tonnte, fprach er folgendergeftalt zu mir : ---

"Dein Rind, es giebt eine Belegenbeit, Ihr Glud ju machen, und ich weiß, Sie find ber Mann, ber mich ben den Abfichten, Die ich mit Ihnen vorhabe, nicht im Stiche laft. Der Fürft ift gesonnen, gewiffe Abgas ben, die bisher ju nichts weiter, als ju Bes brudung ber Unterthanen, und ju Bereicherung der Einnehmer bienten, auf einen beffern Sus au feben. Er verlangt beshalb einen Entwurf, und ba Sie bereits vorlangft hieruber einige nubliche Bedanten außerten, fo zweift' ich nicht, Sie werden mit biefer Arbeit Ehre einlegen. Sie feben zugleich, wie gartlich ich fur Die forge! Eine glanzende Laufbahn eröffnet fich Ihnen, fobald Sie bier ben gehörigen Punkt treffen. Die Art ber Ausarbeitung überlag' ich Ihren Ginfichten, und verfichte Sie, daß Sie daben auf meine Protection rednen tonnen.

Diefer Antrag lag allerdings ein wenig außer dem Begirt meiner Rrafte. Ich erim

nerte mich zwar, über gedachte Materie bereits vorlängst einmahl mit dem Grafen gesprochen zu haben. Aber nie war ich so stolz gewesen, meinen Gründen das geringste Gewicht, oder meinen Vorschlägen die geringste Brauchbarkeit benzulegen. Erst jeht wuchs mein Selbstverstrauen durch das Ziel der großen Belohnungen, die ich vorgesteckt sah. Ich dankte dem Grasen mit inniger Rührung für die Güte, die er an mir verschwendete. Ich versprach, mich selbst anzutreiben, und zu leisten, was ein Mensch von meinen mittelmäßigen Talenten vermöchte. Sein Beysall — seht' ich schmeichelhaft hinzu, — würde allein schon hinreichend seyn, mich für die angewandte Mühe zu entschädigen.

Sicher ift ber Ehrgeis, wie bereits Bels vetius gezeigt hat, die Sebamme großer Talente, wenn er sie auch nicht selbst nach dem etwas gewagten System dieses Philosophen zu schaffen vermag. Ich fühlte lebhaft den Einfluß jener Leidenschaft ben meiner Arbeit. Die Massen von Schwierigkeit, die ich sonst für unaustöslich gehalten hatte, zerstoffen unter dem Feuer, das

mich begeisterte, in eine klare Ordnung. In weniger, als vier Wochen, war mein Entwurf niedergeschrieben. Ich handigte ihn dem Grafen ein, und dieser versprach, solchen personlich dem Fürsten zu überreichen.

Täglich erwartete ich nunmehr, aus der Dunkelbeit meines Privatlebens bervorgezogen, ober mit irgend einem fürftlichen Onabenzeichen beehrt zu werben. 3ch borchte ben Sofienten, ben vielwissenden Cammerdienern, und Thurftebern, ob man nichts von mir spreche, und bildete mir thorichterweise ein , bag mein Rubm bereits burch alle Antichambern hindurchgebrungen fen. Aber diejenigen, die ich fragte, verneinten foldes entweber gang platt, ober fuchten mich durch ein mitleidiges Laceln ju Recht Mach einem Monat ungefahr wurde der Graf jum Gebeimen Rath ernannt. Er hatte meinen Auffat für den feinigen aus gegeben, und bamit bie Mugen bes gurften ges 3d erfuhr diese Nadricht aus einem blenbet. fichern Munde. Sie batte mir faft ein Sals lenfieber zugezogen. Doch gab ich mich enblich

jur Rube, und schwieg, weil ich überlegte, baß ber Graf auf seinem gegenwärtigen Posten manche andere Mittel und Wege in den Sanden hatte, mein Gluck zu machen.

Wenn irgend etwas uns gegen die Lockungen der Liebe Kählen kann, so ist es eine ansstrengende Arbeit, oder überhaupt zweckmäßige Thätigkeit. Ich hatte diese ganze Zeit über, da ich mich mit Nachdenken beschäftigen mußte, nichts von den zärtlichen Schwärmerenen, und Verzückungen gefühlt, die so oft das Herz und den Kopf eines Liebhabers beängstigen. Selbst das Bild der Geliebten, das mich vorlängst, wie mein Schatten verschgte, schien ganz aus meinem Sedächtnis verschwunden. Ich war ein geheilter Patient, und würde vielleicht zu vollkommenen Kräften wieder gelangt seyn, wenn nicht folgender Umstand damahls mir ein neues Recibiv verursacht hätte.

Der Inspector tam nemlich einst fruh auf mein Zimmer, und ersuchte mich, einem seiner Bekannten, ber einen schwierigen Rechtsfall batte, mit meinem Rath bengufteben. Es war überall jemand behorchen tonnte, fprach et folgendergestalt zu mir: ---

"Mein Rind, es giebt eine Belegenheit, Ihr Glud ju machen, und ich weiß, Sie find ber Mann, ber mich ben ben Abfichten, Die ich mit Ihnen vorhabe, nicht im Stiche laft. Der Fürft ift gesonnen, gewiffe Abgas ben, die bisber ju nichts weiter, als ju Bebrudung ber Unterthanen, und ju Bereicherung ber Einnehmer bienten, auf einen beffern Sus au feben. Er verlangt beshalb einen Entwurf, und ba Sie bereits vorlangft bieruber einige nubliche Bebanten außerten, fo zweift' ich nicht, Sie werden mit biefer Arbeit Ehre einlegen. Sie feben zugleich, wie gartlich ich fur Die forge! Eine glanzende Laufbahn eröffnet fich Ihnen, fobald Sie bier ben geborigen Punkt treffen. Die Art ber Ausarbeitung überlag' ich Ihren Ginfichten, und verfichre Sie, daß Sie daben auf meine Protection rechnen fonnen.

Diefer Antrag lag allerdings ein wenig außer dem Begirt meiner Rrafte. Ich erina

nerte mich zwar, über gedachte Materie bereits vorlängst einmahl mit dem Grasen gesprochen zu haben. Aber nie war ich so stolz gewesen, meinen Gründen das geringste Gewicht, oder meinen Borschlägen die geringste Brauchbarkeit beyzulegen. Erst jeht wuchs mein Selbstvertrauen durch das Ziel der großen Belohnungen, die ich vorgesteckt sah. Ich dankte dem Grasen mit inniger Rührung für die Güte, die er an mir verschwendete. Ich versprach, mich selbst anzutreiben, und zu leisten, was ein Mensch von meinen mittelmäßigen Talenten vermöchte. Sein Beysall — sehr ich schmeichelhaft hinzu, — würde allein schon hinreichend seyn, mich für die angewandte Mühe zu entschäbigen.

Sicher ift ber Ehrgeis, wie bereits Belo vetius gezeigt hat, die Sebamme großer Talente, wenn er sie auch nicht selbst nach dem etwas gewagten System dieses Philosophen zu schaffen vermag. Ich fühlte lebhaft den Einfluß jener Leidenschaft ben meiner Arbeit. Die Massen von Schwierigkeit, die ich sonst für unauflöslich gehalten hatte, zerstoffen unter dem Feuer, das

i

٧,

14.15

1

UM.

mich begeisterte, in eine klare Ordnung. In weniger, als vier Wochen, war mein Entwurf niedergeschrieben. Ich händigte ihn dem Grafen ein, und dieser versprach, solchen personlich dem Fürsten zu überreichen.

Läglich erwartete ich nunmehr, aus bet Dunkelbeit meines Privatlebens bervorgezogen, pber mit irgend einem fürftlichen Onabenzeichen beehrt zu werben. 3ch borchte ben Boffenten, ben vielmissenden Cammerdienern, und Thur ftebern, ob man nichts von mir fpreche, und bilbete mir thorichterweise ein, bag mein Ruhm bereits burch alle Antichambern bindurchgebrum gen fep. Aber biefenigen, die ich fragte, vers neinten foldes entweder gang platt, ober fuchten mich burch ein mitleidiges Lacheln ju Recht Du weisen. Dach einem Monat ungefahr wurde der Graf jum Gebeimen Rath ernannt. Er hatte meinen Auflat für den feinigen aus gegeben, und damit die Augen des Fürften geblendet. Ich erfuhr diese Machricht aus einem fichern Munde. Sie batte mir faft ein Sals lenfieber jugezogen. Doch gab ich mich enblich pur Rube, und schwieg, weil ich überlegte, baß ber Graf auf seinem gegenwärtigen Posten manche andere Mittel und Wege in den Sanden hatte, mein Glud zu machen.

Wenn irgend etwas uns gegen die Lockungen der Liebe Kählen kann, so ist es eine ansstrengende Arbeit, oder überhaupt zweckmäßige Thätigkeit. Ich hatte diese ganze Zeit über, da ich mich mit Nachdenken beschäftigen mußte, nichts von den zärtlichen Schwärmereven, und Verzückungen gefühlt, die so oft das Herz und den Kopf eines Liebhabers beängstigen. Selbst das Bild der Geliebten, das mich vorlängst, wie mein Schatten versolgte, schien ganz aus meinem Sedächtniß verschwunden. Ich war ein gehellter Patient, und würde vielleicht zu vollkommenen Kräften wieder gelangt seyn, wenn nicht solgender Umstand damasse mir ein neues Recidiv verursacht hätte.

Der Inspector tam nemlich einst fruh auf mein Zimmer, und ersuchte mich, einem seiner Bekannten, ber einen schwierigen Rechtsfall hatte, mit meinem Rath bengufteben. Es war ein Tuchmacher, ber fich bereichert hatte, und fein Capital mit Semächlichkeit verzehrte. Ich begab mich zu ihm, weil ich niemandem gern meine Hulfe versagte, phngeachtet ber Inspector mich noch versicherte, daß es ein Mann ware, ber geleistete Dienste zu vergelten wußte.

Beym Eintritt in sein Zimmer fand ich ihn an einem Tisch sihen, mit einer Brille auf der Base, durch welche er Bild und Ueberschrift einer Reihe vor ihm liegender Speciesthaler musterte. Seine Frau saß in einer entsernten Ede des Zimmers, und zupfte Wäsche aus. Nachdem ich ihm die Ursache meiner Ankunst ertlärt hatte, flogen beide Theile mit mit einem Stuhl entgegen. Ich mußte mich sehen. Der Mann hohlte eine alte Verschreibung vor. Die Frau lehnte sich an eine Commode, und schien emstg auf die Worte zu passen, die folgendergesstalt aus ihres Mannes Munde flogen.

"Stellen Sie fich vor, " fagt' er. "Ein Jude tam neulich, und brachte eine schone mit Brillanten reich besethe Dose, auf die er tan-

send Thaler geborgt haben wollte. Sie gehörte, wie er sagte, einem angesehenen herrn hier aus der Stadt, und wenn ich Ihnen den herrn neunen sollte — er fährt mit Sechsen, und trägt einen Orden, sag' ich Ihnen. — Demohngeachtet wuchsen mir Schwanssedern. Ich wollte das Geld anfangs nicht geben, wenn nicht meine Frau schlechterdings — "

"Ich? — " rief die Frau, und wurde über und über roth. "Willft du mich schon wieder einmischen? Nicht ich war's, die dich berredete, sondern dein Geiß, dein verhammter Geiß — "

"Ruhig mein Kind, " sagte ber Mann; laß mich ausreben. — Also mög' es gerathen haben, wer da wolle; ich gab die Tausend Thater in schönen blanken Dukaten, die ich noch nicht seit dem Tod meiner verstorbenen Frau seliger angerührt hatte. Denn bepläusig ges sagt, diese gute Frau wußte einen Nothpfennig zu Rathe zu halten, und hatte ihre Hauswirthsschaft inne, wie ihren Catechismus, und war ein Muster — "

"Bie, was? — Gorie die erhiste Battin, die sich burch dieses Lob ihrer Vorgangerin beleidiget fand. — "Ein schönes schäbiche tes Ding, als deine verstorbene Frau! — He! Warum hast du dir nicht eine andere genommen? Liesst du mir nicht auf allen Tritten nach, noch ehe sie tod war, und sagtest: Lieschen, wenn ich dich zur Frau hatte, so war ich eine glücklicher Mann. Raunst du das läugnen, be?" —

Der Mann blieb die Antwort auf diese Brage schuldig. Er gab seiner Frau einen Wink, sich zu mäßigen, und suhr nach einer kleinen Pause fort: — "Also ich zahlte die Tausend Thaler, und glaubte mein Summchen trestich angelegt zu haben. Zwar hört' ich nach einiger Zeit munkeln, daß die Dose wohl auch einem dritten gehören könne. Dach wäre nie se etwas zur lauten Sprache gekommen, wenn nicht ben Gelegenheit, wo eine gewisse Gevatterin uns besuchte, meine Frau die abscheuliche Dummheit begangen hätte — "

"Dummtopf du felber — " fchrie die Frau, und fprang mutend auf. " Wer if

bumm, he? Die ganze Nachbarschaft soll mir's bezeugen, daß du nichts weiter, als deinen Nahmen kribeln kannst. Sast du dich nicht vor drey Jahren zum Goldmachen brauchen lassen, und mit einem Stück Tomback, das die ein Schabernacker in den Schmelztiegel that, dich bey allen Bekannten zum Spott gemacht? In allen Gesellschaften bist du Trumpf, und wenn du die Zeitungen wieder erzählen willst, machst du solche Bocke, daß, wer die zuhäre, den Mund mit dem Schnupftuche zuhält, um dir nicht ins Gesicht zu lachen.

11

Diese und ahnliche Borwurfe, welche stromweise aus dem Munde des erzürnten Beibes quollen, ließen mir, bey aller geduldigen Bassung des Mannes, noch sehr thätige Austritte befürchten. Ich hatte mich deshalb an ein Fenster in Sicherheit zurückgezogen, und erwartete den Ausgang der ehelichen Fehde. Aber plöhlich wurden meine Sinnen von einem ganz andern Begenstande eingenommen. Ein ungefährer Blick, den ich auf den gegenüber besindlichen Altan warf, entdeckte mir die Gestakt

eines Frauenzimmers. 36r Profil alich genan meiner Unbefannten. Raum fonnt' ich meinen Augen trauen, ale burch eine Beugung. die fie machte, mir ihre Figur, und die fconen tief in mein Gedachtniß gegrabenen Gefichts. guge bemertbar murben. Es blieb fein Breifel, daß fie es selbst mar. Mein ganges Bluc gerieth badurch in Ballung. Ohne auf etwas zu boren, was um mich ber vorging, ohne ber ergurnten Cheleute, und ihrer Rechtslache weis ter zu achten, lief ich spornstreichs aus bem Zimmer. Mir schien's, als rufte man mich aurud. Aber ich wußte, ich verstand nichts. Mur bie Sorgfalt, von meiner Beliebten nabere Dadricht einzuziehen, beschäftigte mich jest, und ich fürchtete, daß jeder verfaumte Augenblick mich aus bem Bortbeil biefer glucklichen Entbeckung wieder beraustreiben fonnte.

Mein nachster Weg ging sogleich zu bem Inspector, ben ich als einen sachtundigen Mann in dieser Angelegenheit zum Vertrauten zu machen beschlossen hatte. Die Abneigung, die ich ehemals gegen ihn empfand, murbe

burch ben Zauberstab der Liebe ganzlich nieders geschlagen. Als ein Freund in der Noth, schien er mir jeht mit allen Tugenden begabt, von denen ich wußte, daß er sie sonst nur heuchelte. Ich schunete, sobald ich ihn gewahr wurde, mein Berz gegen ihn ans. Ich erzählte ihm den ganzen Berlauf meiner Empfindungen von dem Augenblick im Schauspielhause, bis jeht, und bat ihn, mir wo möglich, behülslich zu seyn, einen glücklichen Fortschritt in der Sunst dieser Dame zu machen.

is

"Sagt' ich's Ihnen nicht vorlängst," rief er, "daß Sie bem Frauenzimmer zu thun ges ben werden, und diese wiederum Ihnen! Iumges Blut ist hisig, und die Welt ist nun so einmahl eingerichtet, daß eines dem andern nachziehen soll. Ich kenne zwar die Person noch nicht, an die Sie Ihr Herz verschenkt haben. Aber das sag' ich Ihnen auch: Etwas schlechtes muß es nicht sepn, oder ich thue keinen Schritt in der Sache."

"Schlechtes?" — Rief ich mit Unwillen aus. "Ich wollte wohl Leib und Seele darauf

verwetten, daß diejenige, die ich meine, eine-Engel von Tugend und Sittsamkeit ift." ---

"Glaub's gern," erwiederte der Jusspector. "Da haben Sie meine hand darauf, ich bringe Ihnen noch heute Nachricht, und wenn es Ihr Gluck ift, da rath' ich gleich: zusgegriffen! — Ein Mädchen kann mit Sturm erobert werden, aber wenn man die Festung behalten will, muß man eben so schnell auf die nothigen Verschanzungen denken."

Diese Bereitwilligkeit des Inspectors freute mich außerordentlich, und ließ mich die gunstigesten Hoffnungen fassen. Ich begab mich insdessen auf mein Zimmer, und erwartete mit Unsgeduld eine Botschaft, von der meine ganze Gesmathstruße abhing.

Nach einigen Stunden, die mir eben nicht die kurzesten dunkten, kam der Inspector mit heiterm Gesicht zu mir: "Ha!" rief et. "Der Herr wollen, wie ich sehe, nicht ohne Bortheil von der Bank fallen. Denkt doch! Julchen Ehrberg mit sechstausend Chalem

reinem Geld, erft achtzehn Jahr alt, ein Ges fichtchen wie Milch und Blut - "

"Sie haben sie also gesehen, und wissen, wer sie ist? — " rief ich freudetrunken aus. "O! Ich beschwöre Sie, mir zu sagen, ob ich glucklich senn werbe. Wird sie mich horen? Wird sie keinem andern den Vorzug geben? Werden ihre Eltern — "

"Sie hat teine Eltern, " unterbrach mich ber Inspector. "Aber nur Gebuld, mein feuriger Herr Liebhaber! Wenn man auf die Jagd geht, muß man nicht so rasch zusahren, sondern sein erft lauschen, wo der Wind hertommt." —

Ich bat ihn sodann, mir als einem Neuling in der Dvidischen Kunst seinen Rath zu ertheilen, und versprach, alles zu befolgen, worauf er fortfubr: —

"Mamfell Ehrberg, " sagt' er, "wohnt ges genwärtig ben ihrer Muhme, Frau Zinkeln, einer hübschen seinen gefälligen Frau, und auch ihr Mann ist, so viel ich weiß, eine gute ehrliche Haut. Er war ehemahls Musicus, ein Birtuose auf dem Bioloncells; aber zu aller Bedauern hat er dies Instrument, seitdem er eine reiche Wittwe beerbte, niedergelegt, und lebt jeht von seinen Einkunsten. Wenn Sie einmahl mit ihm bekannt sind, so zweist' ich nicht, daß Sie das Mädchen zu jeder Zeic sprechen, und Ihre Worte andringen können; — und auch dafür hab' ich bereits gessorgt.

€.

Es fehlte wenig, bag ich aus freudiger Dantbarteit über biefe Nachricht, bem Infvector um ben Sals fiel. Er wufchte mir im Boraus Blud, und erbot fich, mir fobalb ich wollte, eine Belegenheit jur Unterrebung mit meiner Beliebten zu verschaffen. . Bert Bine fel," fagt' er, "befucht tagtaglich einen gewissen Ort, wo sich ein freundschaftliches Rrange den jum l'hombre versammelt. Er ift ein leis benschaftlicher Rartenliebhaber, und thut fic formlich etwas barauf zu aut, wenn er irgend einen Recruten jum Spiel anwerben tann. 36 ameifle nicht, daß Sie fein Mann fenn werden. Auch hab' ich schon deshalb zugehorcht, und Ihre Aufnahme in biesem Zirkel vorbereitet

Einer meiner Befannten soll Sie einführen. Das Frauenzimmer stellt sich gewöhnlich zur Abendzeit ein, und das schöne Julchen bleibt selten aus. Sie mögen dann nach Gefallen Ihr Heil versuchen, und ich wollte hundert gegen Eins wetten, daß Ihnen ein Madchen den Sieg nicht lange freitig machen fann.

Diese Einleitung schien mir außerst glacklich erfunden. Begierig sehnt' ich mich nach dem Augenblick der Ersüllung, und der Inspector war nachgebend genug gegen meine Bitten, mich noch diesen Nachmittag an der gerühmten Besellschaft Theil nehmen zu lassen.

Unserer Abrede gemäß begab ich mich um fünf Uhr an den bestimmten Ort, wo das Kränzchen zusammen kam. Ein Weinhändler, welchen mir der Inspector zum Führer gegeben hatte, begleitete mich, und unterließ nicht, mir unterwegens alle spanischen und französischen Landschaften zu nennen, wo er seine Weine her verschriebe, ben denen auch nicht die geringste Mischung statt fände. Wein Eintritt in die Gesellschaft ging ohne große Ceremonien von statten. Die Aufmerksamkeit ber Anwesenden wurde größtentheils am Spieltisch gefesselt, und fie sagen in eine so diche Tabackswolke gehüllt, daß ich Muhe hatte, die Gesichter zu unterscheiden.

Ein einzelner Mann stand am Fenster, ben ich an der bewundernswürdigen Wälbung seiner Bleischmasse sogleich für denzenigen erstannte, der mich einst in der Loge heimgesucht hatte. Es war Derr Zinkel selbst. Er schalt den Weinhandler aus, daß er so spat komme, und die schöne Zeit zum l'Hombre vorbeystreichen lasse. Kaum aber bemerkt' er mich, und hörte, daß ich die dritte Person sep, als er mich bep der Hand schüttelte: "Bravo, " rief er, "den Derrn mussen wir heute schlachten. Er ist ans willsommen, aber er muß überhört werden. Frisch zu den Wassen!

Ohrgeachtet ich von jeher einen lebhaften Edel gegen alles Karten- und Glücksspiel empfand, so mußt ich diesmahl meinen Widerwillen überwinden. Auch handelt' ich wirklich bloß, wie eine Maschine. Denn meine Gebanken waren lediglich auf die Ankunst ber

Krauenzimmer gerichtet, und wenn irgendmo eine Thur fich offnete, glaubt' ich Die Bebler, bie ich hierdurch bemm Spiele beging, weit ent. fernt, mir einigen Sabel jugugieben, verschaften mir an herrn Bintel ben nachfichtigften Richter. Er lobte mich vielmehr, baß ich alle gineffen Des Spiels inne habe, und daß nur ein unaus. ftehliches Unglud mich verfolge, indem wirk. lich, trot biefer Fineffen, ein Thaler nach dem andern aus meiner Caffe in die feinige fpaBirte. Die Gleichgutigfeit, die ich baben beobachtete, und die lediglich meiner Bedankenverwirrung bengemeffen werden fonnte, ichrieb er einer rubigen durch oftere Spielerfahrung geubten Kaffung des Gemuthes gu. Er machte mir bes. balb die fadesten Schmeicheleven, ohne sich von bem Beinhandler irren zu laffen, ber ibm verichiedenemahl vorwarf, daß er felbft ben dem Reinften Berluft fchimpfe und tobe, und bie Rar. ten fogar mit den Mageln gerreife.

ميل

Nach einem zwepftundigen Fegefeuer, das ich hier ausstehen mußte, schlug endlich die w. G.

Stunde meiner füßeften Doffnung. Beiber ber Anwesenden, die nach und nach ausammen famen, ließen mich vermuthen, daß and Julden Chrberg nicht lange abgern werbe. Die erschien endlich mit ihrer Dubme, und machte mir bas festeste Solo verlohren, bas ein Blinder allenfalls aufs Ungefähr batte magen Der Triumph meiner bepden Ditder in ein lautes Jubelgeschrep aus-Spieler. brach, rubrte mich nicht. 3ch fab nichts, als Sulden, Die fich ungludlicherweise neben Berrn Bintel gestellt batte, und mit ihren verrathe. rifden Reiben alle meine Sinnen gefangen bielt. Es war mir jest nicht weiter möglich, eine Rarte anzurübren. 3d ersuchte einen unbekannten Rachbar, ber neben mir stand, und fich langft über meine Berftoffe gefreußiget, und gesegnet batte, mein Spiel auf einige Minuten anzunehmen. Er that es, und erlößte mich von einer Arbeit, die ich jest als die bartefte Probe menschlicher Gebuld ansehen mußte.

Ich ging einen Augenblick ans Fenfter, um frepe Luft ju fchopfen. Aber taum hatte ich

den Spieltisch verlassen, als ich merkte, daß auch die Ehrberg ihren Platz veränderte, und sich etwas näher nach mir hin auf einen Stuhl sehte. Freilich stand in dem ganzen Zimmer kein leerer Stuhl weiter. Demohngeachtet bildete ich mir thörichterweise ein, daß ste viele leicht gerade diesen Sitz wähle, um mir desto mehrere Freiheit zu einem Gespräch zu verschaffen. Niemand gab jeht auf uns acht. Nadam Zinkel war zu den übrigen Weibern in ein Nebenzimmer gegangen. Wir waren die beyden einzigen mußigen Personen, und unsere Bestanntschaft schien so natürlich ein Werk des Zussalles, daß ich mich keinen Augenblick bedachte, den Ton dazu anzugeben.

::

Die Schüchternheit, die mir anklebte, und die innere Beklemmung, die ich empfand, hielten mich nicht ab, neben ihr zu treten. — "Sie erinnern sich vielleicht nicht," sagt' ich mit leiser Stimme, "daß ich vor einiger Zeit so glücklich war, Ihr Nachbar in einer Schaufpielloge zu seyn. Ich habe Sie seitdem bort bermist.

"Bermist? — " Erwiederte Julden, und schien sich zu wundern. "Ich glaubte gar nicht so bekannt zu seyn, daß mich irgend jemand vermiste." —

"Barlich! " Rief ich aus. "Man brauche Sie nur einmahl gesehen zu haben, um Sie auf immer zu vermiffen." —

36 überlaffe die weitere Ausführung diefes Gespraches ber Einbildung des Lesers, der obn-Areitia wissen wird. und wenn er nicht wissen follte, aus bunbert Romanen gufammenflauben fann, wie die ichonen verzuckerten Reden eines Liebhabers, und die naifen Replicken eines Maddens ben folder Gelegenheit flingen. So viel find' ich jedoch ber Mothdurft zu ermahnen, daß die Manier, wie Julchen meine Zartlichkeit beantwortete, gar nicht fo ftudiert beraus fam, als ben ben gewöhnlichen Damen. Unschuld und Matur - fo dunkt' es mir wenigstens ichienen ihre Bedanten gu leiten, und ihre Oprache ju bilden. Weit eutfernt, nach Big ju hafchen, oder icone aus Buchern geftoppelte Ausbrucke anzubringen, ober im Bergweiffungs

•

fall ben Bacher ju manovriren, bezauberte fie mich durch die Beinheit ihrer Empfindungen, und durch die Offenheit eines liebenswurdigen Characters. Sie erzählte mir, bag fie einige Monate auf dem Cande jugebracht babe, ichile berte mir bort ihre Beschaftigungen, ihre Opa-Biergange, ihre froblichen aus bem Schoos ber Datur geschöpften Ergößungen, und mischte fo liebliche Farben in dies Gemählde, daß ich Urfache batte, einen folden Aufenthalt fur ein Paradies, und den Genug an ihrer Seite für bas Vergnügen der Engel zu balten. mertt' ich nichts mehr von der Berlegenheit, bie mich anfange in ihrer Gegenwart ergriffen hatte, und jedes Wort, das ich vorbrachte, war mehr als hinreichend, Julchen ju überzeugen, daf mein Berg, und mein Schicksol in ihrer Sewalt fen.

Ì

Das l'Hombre hatte sich indessen zum Enda geneigt, und ein allgemeiner Aufbruch an den Spieltischen storte meine fernere Unterhaltung. Ich mußte meine Casse abschließen, und dieser Abschluß kostete mich sechs Ducaten, die ich an Derrn Zinkel bezahlte. Alles, was ich bochstens baben gewann, war seine Freundschaft. Er versicherte mich derselben in so starten Ausbrücken, daß ich mich wunderte, wie ein so
ebles Sut so wohlseilen Preises erworben werben tonne.

Mabam Bintel fam nunmehr auch bingu, und überschüttete mich mit einer Laft von Soflichfeit und Complimenten, die ich eben fo wenig au beberbergen mußte. Gie war gerabe in bem Maas geschraubt, zierlich, und ceremonieus, als ihr Mann berb und handfest. Smmer mar Lebensart bas britte Bort, was fie vorbrachte. Sie nannte viele Fraulein, und vornehme Standespersonen, mit denen fie ehemals Umnang gepflogen batte, und burchspicte bie gemeinsten Dinge mit Rebensarten aus ber vornehmen Belt, die einen bochft lacherlichen Abfand machten. Gegen ihre Richte mar fie außerordentlich fanft und freundlich; defto ofter ter aber hatte fie an ihrem Mann ju meiftern, und ju besfern, vorzüglich, wenn er etwas lagte, oder that, was sich mit den Gesetzen der

Softicheit nicht füglich zusammenreimen ließ. Lange hörte herr Zinkel in phlegmatischer Ses duld solche Straf, und Sittenpredigten an; aber wenn ihm des Redens zu viel wurde, schoß er endlich einen Einfall auf sie ab, der vermöge feiner Schwerkraft ihre superfeine Eritlt mit einemmahl zu Boden drückte.

Ich begriff nun wohl, daß ich in dieser Gesellschaft nicht die lehrreichste Unterhaltung haben wurde. Aber Julchens Gegenwart enteschädigte mich für allen Zwang, den ich mir ansthun mußte, eine Menge Plattheiten mit anzushören, und zu belächeln. Das Siuck wurde mir selbst gunstiger, als ich glaubte, und sührte einen Zufall herbey, der den aller Unruhe, die er mir einjagte, mich endlich die süßeste Wonne schmeden ließ.

Eben wollten wir uns jur Abendtafel feten, als Juiden über heftige Kopffcmerzen zu klagen anfing. Sie schrieb dies der Empfindlichkeit gegen den eingesogenen Tabacksrauch zu, und ohngeachtet ihre Besichtefarbe sich nicht im mindesten veränderte, wielmehr ihra Wangen

von dem hellsten Purpur glubten, so versicherte ste boch, daß sie es nicht ausdauern könnte. Bergebens dat Madam Zinkel, sie möchte wenigstens der Lebensart zu Gefallen ihren Plat an der Tasel einnehmen. Julchen verweigerte dies schlochterbings, und beurlaubte sich, nach Hause zu gehen.

Ich war nicht ber lette gewesen, ihr ben diesem Unfall meine zärtliche Theilnahme zu beseigen. Mit desto größerm Eiser erbot ich mich, als sie sich entsernen wollte, zu ihrem Begleiter. Zwar wollte Madam Zinkel durchaus nicht zugeben, daß ich mich bemühte. Aber ich beshauptete gar wohl zu wissen, was die Lebenssart ben den Damen fordere, und noch ehe sie einen Gegengrund vorbringen konnte, war ich mit Juschen zur Thur hinaus.

Ich genoß nummehr des entzückenden Bers gnügens, Hand in Hand mit der Geliebten zu gehen. Ich drückte die Berzweiflung aus, in die mich ihre Unpäplichkeit versehre, und nannte alle die Opker, die ich bringen würde, um ihre Besserung zu bewirken. Es bedurfte jedoch

solder großen Burüftungen nicht. Die freye Luft schlug ben Julchen treflich an, und noch ehe wir zehn Schritte gethan hatten, verrieth sie die deutlichsten Werkmahle der Genesung. Ihra vorige Munterkeit kehrte zurück, und die mein niche ftieg auf einen so hohen Gipfel, daß icht mich kaum in den Schranken der Mäßigung zurückhalten konnte.

Wir hatten einen sehr geraden Weg heimwarts; aber ich weiß nicht, wie es zuging, daß
Julchen sich verirrte, und daß, anstatt von
Osten nach ihrer Wohnung zu kommen, wir
von Westen aus dorthin gelangten. Der Unterschied trug nicht weniger, als eine Stunde
aus. Demohngeachtet hatte ich langen und
breiten Stoff, als wir uns an ihrer Pausthür
sahen, über Kurze der Zeit, und des Weges zu
klagen. Der Schmerz des Abschiedes blieb
nicht ohne Süszeit. Ich küßte ihre Hand,
und ein sanster Druck, den ich bey dieser
Gelegenheit sühlte, durchzückte mich mit
einer Wollust, wie ich nie vorher empsunden
hatte.

Freudetrunken tanmelt' ich nach Sank. Mein ganzts Wesen schien schien in die Klarheit des himmels getaucht, der hell und sternenvoll über mir schwebte. Wie glücklich, rief ich aus, macht die Liebe! Wie rein sind ihre Begierden, wie erquickend ihr Genuß, wie beseligend ihre Erimnerungen!

Bor Mitternacht war an keinen Schlaf ju benken. Eben wollt' ich mich auskleiden, als ich von ohngefähr in die Tasche griff, und — Julchens Fächer fand. Es blieb mir unbegreiflich, wie dieser hieher gekommen war, da ich mich durchaus nicht erinnern konnte, ihn aufbewahrt zu haben. Ich sah mich daher genösthiget, demüthig an die Zaubermacht der Liebe zu glauben, und dankbar ihre Gaben anzunehmen, ohne zu grübeln, wo sie etwa herrühren könnten.

12.

Erft am folgenden Morgen, als ich wieder aufwachte, wurde mir die Bichtigkeit bes Kleinobes deutlich, das ich von Julchen besaß. 280 hatt' ich einen glücklichern Vorwand finden tom nen, ihr einen Toilettenbesuch zu machen? Dieser Behelf, von dem ich noch nicht wußte, daß er in der großen Welk läugst unter die abgenüßten Petitmaitrestreiche gehörte, bunkte mit jeht so scharssung ausgedacht, daß ich den schleunigsten Gebrauch davon zu machen beschloß. Ebe ich aber solches bewertstelligee, kam mit ein anderer Einsall zu statten, von dem ich mit wo möglich noch mehr versprach, und den ich sür außerordentlich gunstig hielt, meine Liebe in ein gehöriges Gleis einzuleiten.

Bon jeher, hatt' ich immer gehört, sey es den Dichtern gelungen, die Herzen der Schonnen durch Verse zu rühren, und wo keine profaischen Scufjer mehr anschlagen wollten, habe endlich ein poetischer Nothschuß das lede Herz des Liebhabers gerettet, und ihm in den Armen der Geliebten einen Hafen zubereitet. Ohne geachtet ich nun nicht in diesem schifbrüchigen Ball war, so glaubt' ich doch, sey es rathlich, mein Schiff sogleich vom Anfange unter Begung kigung eines poetischen Windes aussegeln zu

lassen. Ich rief daher alle Musen zusammen, und, nach einem zwenstündigen Ruchstrunen, warf ich in dem hestigsten Keuer ein Gedicht auf den Kächer, das alle meine Wünsche erschöpfte, und von mir selbst ben kühlem Blut als ein Weisterftuck betrachtet wurde.

Dit biefem Schap, ben ich forgfaltig verwahrt ju mir ftedte, begab ich mich nach Jul. dens Wohnung. Bunachft in der Strafe, die auf ihr Saus führte, war eine Bolfemenge wegen eines mir unbefannten Borfalles gufammengelaufen. 3ch mußte mich burchbrangen, und, indem bies gefcon, fublt' ich, daß eine unbefugte Sand in meinen Rocttafchen wuhlte. Die schnelle Bewegung, Die ich gegen-ben angegriffenen Doften machte, bewirkte zwar einen fcbleunigen Rudgug bes Reindes. Aber wie groß war meine Befturjung, als ich fogleich ben Rader permifte! Rein Diebstabl in der Belt batte mich' in biefem Augenblick mehr außer Rassung bringen konnen. Die berrlichste Ver legenheit, mich Sulchen ju empfehlen, das schönfte Unterpfand meiner Liebe fchien ver

lohren, und ich betrachtete ben Schaben, als unerfehlich.

Die Verrückung biefes Plans hatte mich so ganz kopftos gemacht, daß ich mir nicht gestraute, Julchen unter die Augen zu treten. Mürrisch und trübsinnig schlich ich wieder nach Hause, als ich eben an der Thur dem Inspector begegnete. Er hatte von dem Versolg meiner Liebesangelegenheit noch nichts weiter gehört, und ich erzählte ihm alles haarklein, dis auf den gegenwärtigen Streich, den ich unter die unglücklichsten meines Lebens rechnete, weil mir dadurch das kostdarste Seschenk, was ich Julchen geben könnte, entrissen worden sep.

Der Inspector machte anfange, als er mich in der heftigsten Ballung des Unmuthes erblickte, gar große Augen. Kaum aber hatt' ich ihm die eigentliche Ursache entdeckt, so sprach er lächelnd: "In der That, Herr Sachs, Sie sind ein Thor, wenn Sie glauben konnen, daß einem Mädchen an Ihrem beverselten und beschmaderten Fächer so wunderviel gelegen sep! Und wenn Sie auch zehrmahl von Ihrer Liebe und von Ihrer Berzensqual die schönften Redeusarten ausgekramt hatten, so lockt man immer damit, wie man sagt, keinen Hund aus dem Ofen. Kaufen Sie bey der ersten besten Salanteriehandlerin einen Fächer, der dreymahl theuter ist, und Sie werden besser dabey sahren, als mit einem ganzen Buch von Versen. So geht der Weg durchs Holz, wie man zu sagen psiegt.

Ich wolkte durchaus nicht glauben, was der Inspector so zwersichtlich behauptete. Die Zärtlichkeit eines Mädchens, bildete ich mir ein, sep viel zu fein, und geläutert, als daß sie Sache blos nach ihrem Zahlwerth, und nicht nach den Empfindungen schäfen sollte, die dadurch ausgedrückt würden. Ich fürchtete mich selbst, Julchen durch ein so kahles Seschenk zu beleidigen, und zweiselte nicht, das kleinste Papier, worin mein Derz spräche, würde ihr lieber seyn, als die seltenste Kostbarkeit. Demschngeachtet befolgt' ich den Rath des Inspectors, und fand den nicht Ursache, seine Lehre in der Volge als keherisch zu verschreien.

Mein erfter Befuch war für Julchen fo aberrafchend, bag ich badurch in die größte Berlegenheit gerieth. Birflich hatte ich, ba ich noch feinen Befcheid in bem Saufe mußte, mich -bem Ungefahr überlaffen, und mar gerade auf Julchens Zimmer gekommen. Gie befand fich in der reigendften Unordnung, die man fich nur benfen fann. Losgebunden mallte ihr bickes Saar über Die Schultern berab. Ein leichtes Machtfleid, das ihren Rorper umhullte, fonnte einen vollen mit ber Beife bes Schnees mette eifernden Bufen nicht gang bededen. Gie marf fogleich, als fie mich erblickte, eine Saloppe um, und fam mir mit jener schamhaften Berwirrung entgegen, welche ber Bolluft den boch Ren Bauber mittheilt.

Ich wußte nicht, wie mir geschah, und alles das Schone, was ich ihr zu sagen beschlossen hatte, war in diesem Augenblick so reinaus meinem Gedachtniß verschwunden, daß ich wirklich wie ein armer Sunder vor ihr stand, der um Gnade flehte. Sie erhohlte sich doch schneller von ihrer ersten Berwunderung, als

8

15

ď

jyti

15

ich von ber Furcht, sie erschreckt zu haben. Sie entschuldigte sich, daß sie mich so unvorbeteitet in ihrem Wohnzimmer annehmen muffe, indem ihre Verwandten ausgegangen waren, und sie diesen Nachmittag auf keinen Besuch gerechnet habe.

Ich bat nunmehr himmelhoch wegen der genommenen Freihelt um Verzeihung, und es schien, als ob Julchen mir solche gewähren wollte; denn sie nöthigte mich mit einer so freundlichen Mine zum Niederlassen, daß ich wirklich der größte Zweister hätte seyn mussen, um diese Einladung nicht für aufrichtig zu halten. Sie that noch mehr, und sehte sich neben mir. Ihre milden sußen Worte schraubten die Räder meiner Ideen allmählich wieder auf, und ich brachte nunmehr die Veranlassung meines Besuches vor, woben ich zugleich den Fächer in ihre Hände überreichte.

Julchen nahm diese Salanterie fehr gunftig auf. Sie bewunderte meinen Geschmack, meine Artigkeit, kurz alles, was noch keinem sterblichen Wenschen eingefallen war, an mir zu be-

wundern. Unfere Unterhaltung, die anfangs blos in einem icherghaften Bortwechfel beftand. nahm bald einen ernfthaftern und feurigern Con an. 3d murde von ihrem Berftand, von der Art, wie fie fich ausbruckte, fo bingeriffen, daß ich nicht umbin fonnte, ihre Sand mit Barme ju tugen. Diese Rubnheit, Die ich mir erlaubte, und bie ich im Augenblick barauf als einen Frevel anfab, beleidigte fle nicht. Dein Muth wurde hierdurch gereißt, mein Berg flopfte mit ftarfern Ochlagen, meine Bunge floctte. In einem Musbruch von Leiben-Schaft, ben ich nicht langer juruchalten konnte, wagt' ich endlich, einen Ruß auf ihre Lippen au bruden, ber bie gange Glut meiner Empfine dung verrietb.

Erft jeht schien Julchen sich zu besinnen, daß die Freiheit, die sie mir verstattete, ihr ge-fährlich werden konne. Sie stand hastig auf. Ihr Gesicht flammte, ich weiß nicht, ob von Unwillen, oder von Schaam. Ich eilte ihr nach, und wurd ihr vielleicht zu Füßen gefallen seyn, wenn nicht Frau Zinkel durch ihre unwere

**107.** €.

muthete Dagwifdenkunft diese critifche Lage, in ber wir uns befanden, verandert hatte.

Mur die Seiftesgegenwart, welche Julden befaß, minberte meine Berwirrung. - "Do feben Gie nur," fagte fie ju ihrer Dabme, amas herr Sachs für ein wunderlicher Denfc ift. Er will uns burchaus heute ju einer Opa-Bierfahrt verleiten, und ich habe boch gefagt, bag Oncle ohne bie wichtigften Urfachen feinen Nachmittag bie Stadt verläßt. - " Bint, ben mir Julden ju gleicher Beit mit ben Angen gab, brachte mich aufs reine. 36 versicherte Frau Binfel, bag ich hauptfachlich hergefommen ware, um fie ju einer Landpartie einzulaben. Gie fchien von biefem Bebanten bezaubert. Ihr Mann fam dazwischen. Rach einigen furzen Berathichlagungen murben wir einig, aufammen in ben Thiergatten, einen dbnweit der Stadt gelegenen Luftort; au fabren. Madam Binkel mablte diefen Ort, weil bier gewöhnlich bie vornehme Belt in ben Commertagen ihre Erhoblung fuchte, und Berr Bintel, weil fich bier die fconften Forellen fanden, die er fein Lebtage gegeffen batte.

Einen größern Beweiß, wie glücklich Julachen sich aus einer Berlegenheit zu ziehen mußte,
und ein gewisseres Merkmahl ihrer Sewogenheit hatt' ich nie erwarten können. In eben dem Augenblick, ba ich die nachdrücklichsten Berweise fürchtete, mich statt aller Strafe mit dies sein Vedermaas von Gute bekonnt zu sehen! Welche reihende Aussichten gewährte mir dies wicht! Wie nahe war ich baran, das süsseste Vekenntniß der Gegenliebe von ihren Lippen zu horen!

Der Nachmittag, den ich in Julchens Gen sellschaft so angenehm zugubringen hoffte, thas mir jedoch diesmahl nur sehr wenig, Snüge. Wir geriethen unter eine Menge Menschen, die ich insgesamme als Noider meines Glückes, und Stover meiner Ruhe betrachtete. Ich sand hier keine einzige Gelegenheit, mit Julichen allein zu seyn. Zur Ueberlast mußt' ich noch, da Heur Zinkel sich an einen Spieltisch begeden hatte, seine Krau an den andern Arm nehmen. Sie war eine unausstohliche Art von Mirrim Ihre Umständlichkeit, ihre gezerrte Complimene

tirfucht, ihr langweiliges Vornehmthun brachte mich faft zur Verzweiflung.

Noch ereignete sich ein anderer Zufall, der mich empfindlich frankte, und mit nicht minder widrigen Folgen für mich verknüpft war.

Indem wir eben auf einer Banf im Sarten Plat nehmen wollten, trat ein junger Officier au uns, der fich schon lange hier berumgebrebt, und une genau burch's Fernglas betrachtet hatte. Er faßte Julchen amischen benbe Arme, nannte fie fein fleines Bergblatt, und nahm fich die unanftanbigften Bertraulichfeiten beraus, bie nur irgend einem Fragenzimmer an einem öffentlichen Orte jugemuthet werden ton-Julden ichien bieruber außerft betreten. Sie lehnte alle Fragen des Officiers mit der Berficherung ab, daß fie ihn nicht fenne, noch fich feiner ju erinnern wiffe. Aber biefer protestirte beftig gegen bie Schwache ibres Gebacht niffes, und vermaß fich in ben fraftigften Ausbruden, daß er fle vor zwey Monaten auf einen Frenball geführt, und einen gangen Abend burd mit ibr getangt babe.

Je mehr Julden biese Bekanntschaft verabat, besto zudeinglicher wurde der Officier. Ich legte mich endlich ins Mittel, und gestand, daß ich die Beunruhigung eines Frauenzimmers, in deren Person er sich offenbar irre, nicht langer gleichgultig mit ansehen wurde. Wir gesteichen hierüber in einen heftigen Wortwechsel. Der Larmen lockte mehrere Menschen herbey, und es wurde zu unsehlbaren Thatlichkeiten gestommen seyn, wenn nicht einige Anwesende zum Frieden gerebet, und den Officier endlich dahlu gebracht hätten, seine Ansprüche auszugeben.

Die Deffentlichkeit dieses Schauspieles, woben ich und Julchen eine so zweydeutige Rolle spielten, verdroß mich außerordentlich? noch mehr aber nagte mich ein inneres Mistrauen, das bey dieser Gelegenheit in meiner Seele aufteimte. "Sollte Julchen," dacht ich, "wohl auch die stille eingezogene Tugend seyn, für die ich sie stille eingezogene Tugend seyn, für die ich sie halte? Könnte der Officier wohl ganz ohne Grund sich solcher Freiheiten gegen eine Person bedienen, von der er nie etwas gesehen, oder gehört hat?"

Es bedurfte nicht mehr, als einiger Worte aus Juldens Munde, um biefe Zweifel nieber widlagen. Sie hatte fich mabrend biefes un angenehmen Auftrittes geangftiget, und bas partliche Mitleiben, welches fie meinem Derzen einflößte, verbrangte bald alle andere Beforg-Sich bemubte mich, fie ju troffen, und die Auffährung des Officiers von einer mehr fo mifchen, als ernfthaften Geite barpufteller. Auch aab bies wirklich ben unserer Deintehr einigen Stoff jum Belachter. Demobngeachtet gefteb' ich , bag jene Bebanten mich bie gange Dacht durch verfolgten, und bag ich oft aus fürchterlichen Erdennen mit bem Ausruf: Julchen, und mit Ehranen in ben Augen emporfube.

Ich erzählte dem Inspector am folgenden Lage meine Geschichte, und machte ihn zugleich mit meiner mislaunichten Semuthoffimmung ber kanut. Er tabelte mich deshalb, und versicherte, daß das Mistrauen in Julchens Lugend ein mahrer Hochverrath an der Liebe sen. "Ich weiß von glaubwurdiger Hand, " sest' er hinni,

" daß sie die ansehnlichsten Partien zurückgewiefen hat, weil sie ben einer Bahl bloß ihrer Neigung folgen will. Bahrhaftig, man kann ein solches Madchen nicht anders, als mit Bewunderung betrachten! Die Stadt hat in ihren Ringmauern nichts schöneres. Ich wollte Ihnen Glud munschen, wenn Sie dort am

Ü

4

Diese Trostworte stossen, wie köftlicher Balsam, auf mein verwundetes Herz. Ich schämte mich meiner Zweiselsucht, und beschloß, das Unrecht, welches ich hierdurch Julchen angethan zu haben glaubte, in Zukunft mit einer desto fenrigern Zärtlichkeit auszusöhnen. Diese Buße kostete mir wenig Mühe, und indem ich mir solche auflegte, sühlt' ich anch schon die herrliche Wirkung des Glaubens in mir emporskeigen. Sicher hatt' ich jeht auf Julchens Unschuld Häuser gebauet, und ihre Worte waren für mich ein Evangelium.

In einer Stunde ber lieblichften Geiftesverirrung, wo der Bollmond durch Julchens Benfter schimmerte, und ich vor ihren Anien lag, und meine brennende Bange in ihren Schoos versteckte, gestand sie, daß sie mich liebte. Ich hatte diese Zusicherung noch nicht so laut gehört. Sie ergriff mich baher mit aller Gewalt des Entzückens, und unsere Herzen flogen einander in einem trunkenen Luß entgegen. Welch ein himmlischer Augenblick! Welche Kraft und Leben sog ich aus ihren Lippen! Wie heilig und seperlich schwor ich nicht, daß teine Ewigseit uns trennen sollte!

Nur das Schnarchen des Oncle, der in der Mebenstube eingeschlummert war, setzte unserer Begeisterung Schranken. Ich hatte schon vor zwen Stunden von ihm Abschied genommen, und Juschen mußte eilen und treiben, um mich fortzubringen. Es gelang ihr mit Muhe, und nur erst, nachdem sie mir hundertmahl wiederbohlt hatte, daß unter allen sterblichen Mensschen ich ber einzige sey, dessen Abschied um diese Zeit ihr Leid thue.

13.

Bon bieser Zeit an besucht' ich Julchen faft täglich, und immer kehrt' ich bezauberter von

ihren Reihen, eingenommener für ihre Tugenden, und für die seltenen Eigenschaften ihres Verstandes und Herzens zuruck. Ich war in so hohem Grade verliebt, daß jeder Augenblickohne sie mir wie eine Hölle vorkam, und daß ich in den edelsten Beschäftigungen des Geistes, die mich sonst unwiderstehlich anzogen, nichts als Gegenstände einer tödlichen Langenweile fand.

In diesem Taumel hatt' ich noch nie weder Muse noch Lust gehabt, jene Selbstprüsung anzustellen, die den vernünftigen Mann über den Zweck seiner Neigung belehrt, und seine heißen Begierden mit der Möglichkeit, sie zu befriedigen, in Einstimmung bringt. Zwar war es mir bisweilen stüchtig durch den Kopf gefahren, daß ein Mädchen, wie Juschen, ohnstreitig nicht bloß auf Liebe, sondern auch auf eine ernstere Ertlärung rechne. Aber diese Bedingung, die mit so viel Schwierigkeiten für mich vertuüpst war, blieb eben deswegen so lange als möglich von mir unerörtert, und die sansten Schwärmereven von Zärtlichkeit zogen gleichsam

-

einen Flor über die Aussichten ber Zukunft, ben ich abzureigen nicht Derz genug besaß.

Alles Ding geht eine Beile, wie man fagt, und indem unfer Glud du reifen scheint, reifert auch schon die hinderniffe, die ihm in den Wegtreten.

Ich hatte Julchen bisher immer ben guter Laune getroffen, und unsere Liebe war nur selten von der weinerlich tragischen Art, die sich mit Seuszern sättiget, oder im Schmollwinkel sich, oder den unverständigen Buchen ihre Leiden flagt. Rurz sie war die natürlichste Liebe von der Welt, die in dem Schimmer eines frohlichen Bewußtsepns die Stunden verscherzt, und über den morgenden Tag nicht hinausbenkt.

Es fiel mir daher außerordentlich auf, als ich einst Julchen mit einem Schnupftuch in der Haud fand, woran sie einige Thranen trocknete, Aus ihrer Einsplbigkeit und Niedergeschlagenheit schop ich, daß etwas vorgesallen seyn musse. Ich wurde hierin noch mehr bestärkt, da ich selbst die Gesichter ihrer Verwandten verändert sand. Denn Frau Zinkel begrüßte mich mit

einer Mine, die sie unmöglich den Charitimen abgeborgt hatte. Herr Zinkel aber, der am Ofen saß, wurdigte mich kaum eines Blickes, und nachdem er einigemahl die Tabackepfeise ausgeklopft, und wieder angezündet hatte, versließ er das Zimmer mit einem so heftigen Zuswersen der Thur, daß das ganze Haus davon erschütterte.

3.4

27

ŝ

Die Unruhe, in die ich hieriber gerieth, brangte mich noch mehr, als meine Neugierde. Raum sah ich mich mit Julchen allein, als ich nach der Ursache eines so sonderbaren Borfalles fragte. Sie wollte anfangs nichts wissen; sie bat mich sogar, ihr jede weitere Erklarung zu erlassen. Aber ich beschwor sie instandig, mich nicht an einem so langsamen Feuer zu qualen, und Julchen, der keine Ausstucht weiter übrig blieb, gestand mir endlich die Verlegenheit, in der sie sich besonde.

"Bir muffen und trennen, " fagte fie mit einer gewiffen Rubrung, die mir durch Mark und Bein fuhr. " Nur allzulange schon hab' ich die bittern Reben und Bormarfe meiner Bere wandten bulben muffen, die Ihre Besuche mir gum Berbrechen machen." -

"Ift's möglich?" Rief ich aus. — "Mir galte dieser Rummer? Mich könnte man sum unschuldigen Wertzeug Ihres Verdruffes erniedrigen? — "

"Ja," erwiederte Julchen, indem sie sich auf meinen Arm stütte. "Ihrenthalben werd" ich gedrückt, verfolgt, gemishandelt. Berlassen Sie mich, Sachs, wenn Sie meiner Rube, meines guten Nahmens schonen wollen."

"Barlich, ich werde das lettere; aber ich werde auch zugleich der Bosheit und Verlaumdung zeigen, daß ich ihre Pfeile nicht scheue. — Lieben Sie mich aufrichtig, Julie?"

## "Und Gie tonnen zweifeln?" -

"Co bin ich getroftet. Rein, Julie, ich werbe Sie nicht verlassen. Die Schmabsucht ber Menschen, das niedrige Mistrauen Ihrer Berwandten sollen mich kein Saarbreit von Ihnen entfernen. Beruhigen Sie fich! Ich

bin bereit, alles ju unternehmen, was unfer Glud ju befestigen bient." -

Diese entschlossene Sprache schien Julchen zu besänftigen. Sie gestand mir jugleich als ein unverlethares Geheimniß, daß ihr Oncle seit ungefähr einer Woche ihr den Borschlag gesthan habe, sie an einen reichen Kausmann aus Bremen zu verheurathen. Nur ihr standhafter Widerwille gegen diese Heurath habe ihn ers bittert, und die größere Last seines Jornes sey auf mich gefallen, weil er mich als die einzige Ursache bieser Berweigerung betrachte.

Ich war entzückt, als ich borte, welche Aufsopferung mir Julchen brachte. — " Nein, " rief ich aus. " Sie find bie meinige, und wenn zehn Oncles bagegen anstrebten." Ich zog zus gleich die Beksicherungen, die mir der Graf gesthan hatte, in Erwägung. Ich schilberte die glänzenden Aussichten, die mir bevorstanden, und versicherte, daß kaum einige Monate versstreichen dürften, so würd ich im Stand gesetzten, ihr meine Hand mit einem ihrer Person würdigen Aussommen anzutragen.

Die freudige Baffung, in welcher ich mich befand, erhifte meine Phantaffe, und indem ich Sulden vor mir fab, und die Bonne ibres Befiges mir aufs lebhaftefte vorftellte, glaubt' ich mich auch icon im tleberfluß, und mit allem ben Mitteln umringt, die ju einer glucklichen Saushaltung erfordert werden. Aber faum hatte ich ihr Zimmer verlaffen, fo nahmen biefe Luftgebilde, Die ich fo fed mir im Augenblide fcuf, eine febr vertleinerte Bestalt an. überlegte, bag ber Beg einer Berforgung nicht ber leichtefte fen, und bag bie Erfullung meiner Bunfche lediglich von dem Grafen abhange, ber, ber allem auten Billen in feinen Unternehmungen boch vielleicht felbst nur von Beit und Umftanben geleitet werbe.

Diese Gebanken machten mich außerordent lich schwermützig. Ich wußte nicht, wozu ich mich entschließen sollte. Hundert Möglichkeiten sten stellten sich mir dar, die ich immer ben ruhigerm Nachdenken wieder verwarf. Nichts blieb mir übrig, als zu dem Grafen zu gehen, ihm eine richtige Beichte über meinen ganzen Zustand

abzulegen, und ihn an seine Bersprechungen genehmigen, was ich that? Burd' er einen Schritt, ben ich ohne seln Vorwissen gewagt hatte, nicht als unbesonnen tadeln? — Ueberbies haben die Bornehmen ihre eignen Grillen. Immer bereit, großmuthig zu handeln, sind sie nur dann hart, und unzugänglich, wenn wir ihrer bedurfen.

Bum Glud fonnt' ich ben Grafen vorber fondiren laffen, und ich fand hierzu fein ge-Schickteres Berkzeug, als ben Inspector. Dies fer Mann, welcher meine erfte Befanntichaft. mit Julden eingefabelt hatte, ließ fich auch Torgfaltig angelegen fenn, ihr bie gemunichte Richtung ju geben. Eaglich sammelte er gewise fleine Rachrichten, von Julien, was fie gethan ober gesprochen hatte, und mas alles da gu dienen mußte, ihren Character von einer portheilhaften Geite ju schildern. Sorafaltia : untersucht" er. jugleich ben Barometer meiner Deigungen, und wenn biefer, mas felten geichab, auf laue Bitterung fand, mußt

er durch irgend einen verborgenen Druck den Mertur meiner Lebensgeister weit über den Punkt gewöhnlicher Liebhaberwarme empor zu treiben.

Aus seinen Reden schloß ich jest, daß der Graf schon etwas von meiner Angelegenheit ersahren habe. Ich hörte zugleich, daß er, weit entfernt, deshalb ungehalten zu sepn, sich viels mehr darüber freue, und meinen Hoffnungen zuvorzukommen eile. "In der That," sagte der Inspector, "ich glaube Ihnen bald gratuliren zu können. Der Graf, weiß ich, arbeistet daran, Ihnen eine Stelle zu verschaffen. Seine Bemühungen können nicht fruchtlos sepn, denn nie hat ihm irgend etwas so enge am Herzen gelegen. Er denkt, Sie durch eine gluckaliche Nachricht zu überrasschen."

Diese Gute des Grafen, die der Inspector mit den hellsten Farben herauszustreichen wußte, rührte mich in diesem Augenblick die zu Thrannen. — "Welch ein Mann," rief ich in schwärmerischer Entzückung aus, "welch ein Mann ist der Graf! Wie frey und edel! Welche väterliche Sorgfalt! Wein ganzes kunf-

tiges Leben wird von den Spuren seiner Milbe und Großmuth zeugen. - "

Ungestört überließ ich mich nunmehro den Empfindungen der Liebe und Dankbarkeit. Ein gutiger Schuchgeist schien den Knoten meiner Berlegenheit auf einmahl zerschnitten zu haben, und ohne zu forschen, wie dies zugehe, wie wunderbar hier jeder Umstand sich so gunftig nach meinen Bedürfnissen süge, verlohr ich mich in dem gegenwärtigen Genuß. Die heimlichsteiten, die der Inspector mir im Bertrauen offenbaret hatte, blieben auch nicht lange mehr verborgen. Wirklich war kaum eine Stunde vergangen, als der Graf mich zu sich rufen ließ.

Nach einigen gleichgültigen Fragen, die ich thm beantwortete, sprach er lächelnd zu mir: "Sie wollen mich verlassen, herr Sache, und, wie ich höre, ziehen Sie mir ein Madochen vor?" — Ich läugnete meine Verbins dungen nicht, und der Graf fuhr fort: — "Jung gefrent, hat noch niemanden gereut, sagt das Sprüchwort, und ich glaube, daß es w. S.

O TA

wahr ift. Die Liebe macht manche unbesordnene Streiche; die Che sohnt sie wieder aus. Es wird mir leid thun, Sie aus meinem Hause zu verlieren; aber Sie wissen, daß ich Sie schäbe, und daß ich keine Gelegenheit versaume, Ihnen zu Ihrem Forzkommen beforderlich zu sepn. — Er eröffnete mir nuumehr den Plan, den er vorhabe, mich in einen sehr eine träglichen Amtmannsposten, der eben erledigt worden sep, zu bringen: — "Rechnen Sie auf mich, " sagt er. "Ihre Ernennung hängt nur noch an einigen Formalitäten, die sich balb geben werden. "

Ich konnte nicht Ausbrucke genug finden, bem Grafen meine Erkenntlichkeit zu bezeigen. Er lehnte jedoch jeden Dank ab, indem er versscherte, daß er hierben blos auf Verdienste sehe, und daß die Belohnung derselben nichts weiter, als eine Gerechtigkeit sep, die er mir wieder sahren lasse.

Alle Bedenklichkeiten waren nunmehro gehoben. Die munbliche Zusage des Grafen bollendete meine Zufriedenheit, und ich eiles Julchen von der günstigen Beränderung meiner Lage zu benachrichtigen. Glübend flog ich in ihre Arme, und drückte fle an mein Herz: — "Inlchen," rief ich aus, "wir sind glücklicht Eilen Sie, verlassen Sie ein Haus, wo man sich vorgesetht hat, Sie mit Kränkungen und Werdruß zu überhäufen. Reine Berwandten solw len Ihnen fortan Gesethe vorschreiben. Nichts, wis die Lugend, wird Ihnen Pflichten ausse, und kein anderes, als das Band der Järts lichkeit, Ihren Willen fesseln."

Julchen hörte mich eine Zeitlang mit einer Mine an, die aus Vergnügen und Verwunderung jusammengesetz schien: — "Nein," sagte sie endlich, "lieber Sachs! Ich werde dies Haus nicht im Unwillen verlassen. Weine Verwandten sind in sich gekehrt. Sie haben meinen Vorstellungen Gehör gegeben, und lassen der Aufrichrigkeit Ihrer Gesinnungen Gerechtigkeit wiedersahren. Gewiß werden sie Ihnen fortan nichts als Liebe und Achtung bezeigen."

Sie führte mich jugleich ju ihrem Oncle, ber voll Treuberzigkeit mir bie Sand fchattelte,

mich im Geiste schon Vetter nannte, und mir alle die Höslichkeit erwies, deren sein barsscher Ton der Stimme und seine natürlich robe Denkungsart fähig war. Madam Zinkel ersgänzte das, was der Umständlichkeit ihres Mansnes sehlte, im reichlichen Maas. Sie ergoß sich in langen Worten über die Ehre, die ihrer Familie durch eine Verbindung mit mir erswüchse. Sie verabhandelte zugleich alle Resquisten der künftigen Hochzeit, bemerkte, daß unter vornehmen Leuten kein Aufgebot statt fände, daß Damen nach der Trauung bey andern Damen ihrer Bekanntschaft vorsahren, und Visstenkarten abgeben mußten, und was dergleichen mehr war.

Sanz allein mit meinem Glud beschäftiget, hatt' ich nicht Zeit, die Fragen, die sie beshalb an mich ergeben ließ, zu beantworten. Es war mir indessen lieb, mit Julchens Angehörigen über diesen Berg gekommen zu seyn, und wenn schon mein innigstes Sefühl ihnen absagte, that ich mir bennoch Sewalt an, ihnen freundlich zu begeguen. Auch entschulbigte ich gewisser.

maßen ihr voriges Betragen ben mir felbft, und sab es als ein Verwahrungsmittel gegen die Gesfahren an, welche so mannichfaltig die Unschuld bedrohen.

In diefer bieberigen unerwartet gunftigen Bugung meiner Umftande lag ohnstreitig etwas gebeimnifvolles, welches bem Beobachter Stoff batte zum Dachdenken geben tonnen. 96 ers innerte mich, daß ber Graf ebemable wiber alle Chen junger Leute beftig beclamirt batte, und jest mar er ber erfte, mich baju ju bere-Ein Amt flog mir in eben dem Augenblich, als ich beffen am nothigften bedurfte, wie aus den Bolfen ju. Der Bremische Raufe mann, welchen ber Oncle mit Julchen vermablen wollte, mar gang verschwunden, und fatt eines bartnactigen Rampfes, ben ich fampfen ju muffen glaubte, fand ich die größte Bereits willigkeit, mich in ben Schoos der Familie aufjunehmen. Alle rauhen Eden, an die ich zu ftogen fürchtete, waren auf einmahl geglattet, und die Baftonepen, in die ich bieweilen melanchokich binausblickte, fdienen, wie durch

einen Zauberichlag des Schickfals, in blumichte Befilde verkehrt.

Bon diesen Bundern, die mir in bem Rausch der Liebe keinesweges als Bunder vorstamen, lag jedoch die Entrathselung naber, als ich glaubte.

Der Leser wird vielleicht noch des Borfalls sich erinnern, welcher mir einst unterwegens mit dem Senator Pseilberg begegnete, der plotelichen Gemuthsänderung dieses Freundes, und seiner unerklarbaren Abreise. Ich hatte in dem nachfolgenden Lauf meiner Begebenheiten nicht weiter an ihn gedacht, und konnte eben so wenig verwuthen, daß er mich eines fernern Andenkens wurdigte. Um so unerwarteter war mir ein Brief, den ich jest von ihm erhielt. Man urtheile von meinem Erstaunen, als ich solgendes las:

"Das Ungefahr, welches uns jungst auf ber Strafe vereinigte, schmeichelte mir zugleich mit ber hoffnung, einen Freund zu finden, gegen den ich mein Berg ausschütten konnte. Wie febr aber wurd' ich niedergeschlagen, als ich

borte, daß gerade derjenige, den ich mit den bittersten Vorwürfen überhäusen, und gegen den ich die ganze Welt aussordern möchte, Ihr gnädiger Herr, vielleicht gar Ihr Vertrauter war. Sie nannten mir den Grafen Aurich, und mein ganzes Blut gerieth in Wallung. Mein Zutrauen, meine Liebe, alles, was ich von Ihnen Gutes dachte, und erwartet hatte, waren verschwunden.

Bielleicht hab' ich mich geirrt; vielleicht sind Sie weniger sein Freund, als sein Gesschäftsträger. O! daß ich so glucklich ware, in Ihnen den Character wieder zu sinden, der mir Hochachtung einstößen kann! So wissen Sie denn, daß eben dieser Graf der verworssenste Wollüstling, und der schändliche Versührer meiner Schwester ift. Unter allerhand Vorspieglungen ist es ihm gelungen, sich ihres Herzens zu bemächtigen. Die Unglückliche ist ihm gesolgt. Sie soll dort unter dem Nahmen Chrberg sich auszuluchen. Wir reisten in die Stadt, um sie auszusuchen. Aber wir hörten, daß sie eben damable mit zwep verächtlichen See

fchöpfen, bie fich für ihre Verwandten ausgeben, aufe Land gezogen fen. Es war uns unmöge lich, fie auszuforschen.

Wenn Ihnen irgend eine Empfindung von Freundschaft übrig bleibt, so bitt' ich Sie, die unglücklich Verirrte wieder zu uns zurück zu bringen. Seben Sie zu ihr! Stellen Sie ihr die Betrübniß vor, in welche Sie uns alle gestützt hat, und das Loos der Verzweiflung, das ihrer auf dem betretenen Pfade wartet.

Bur hierdurch werd' ich die Reblichkeit Ihrer Gestinnungen prufen, und eine Ausnahme von dem Saß machen konnen, den ich gegen allen Anhang des Grafen, wie gegen ibn selbst, empfinde."

Die eiskalte Bestürzung, in die ich bey Lesung dieses Briefes gerieth, läßt sich nicht ber schreiben. Ich zweiselte anfangs, ob nicht alles das, was mit mir vorging, ein Traum war, und ich hatte die größte Mühe, mich zu bem Bewußtseyn meiner selbst zurück zu bringen. Endlich als ich heller in dies ganze Gewebe von Falschheit, und Bosheit eindringen konnte,

überließ ich mich einer dumpfen betäubenden Berzweistung. Ehrgeit und Eifersucht, Zart-lichkeit und Rache, alle Leidenschaften muhlten in meiner Bruft. Entfraftet warf ich mich in einen Lehnstuhl, und brachte zwey Stunden in einem Zustande zu, der mir alle Besinnung raubte.

Die Bernunft fam mir endlich ju Bulfe, und fcoarfte mein Auge über die mabre Lage der Dinge. Beld ein Thor bift bu, rief fie mir au, bich über einen alltäglichen Unglücksfall ju qualen und ju angftigen! Solltest bu nicht vielmehr froh fenn, daß in eben dem Augenblich, als die Schlinge ber Beuchelen und bes Betruges unter beinen Sugen fich augugieben brobte, bein guter Schutgeift bich warnte ? Gen ein Mann, Sachs! Bon Mabden, und von Großen lagt fich nicht viel Aufrichtigkeit erwar-Ihr Bortheil ift der Gobe, in deffen Dienstschaft fie uns zwingen. Mur baburch, daß wir diefe Bumuthung verachten, haben wir aufgebort, ihre Sclaven gu fenn.

Diefe Betrachtungen richteten mich auf, und geichneten mir jugleich ben Beg por, ben

ich gehen sollte. Ich war jeht entschlossen, Julchen auszugeben. Ich hatte Ursache genug, dies auf eine Art zu thun, die ihre Schande vermehrte. Aber die Freundschaft ihres Sembers, und ein Ueberrest von Mitleiden, den ich gegen sie empfand, bestimmten mich zu den möglichst schonenden Maasregeln.

Eine personliche Busammentunft mit ibr mar nicht rathfam. 3d fürchtete, ben ihrem Anblick entweder die Grangen der Magigung ju berichreiten, ober burch eine unzeitige Rubrung alle Fruchte ber von mir angenommenen Standbaftigfeit jn verlieren. Sch fiegelte baber ben Brief ibres Brubers ein, und ein eigner. ben ich hinzuschrieb, enthielt ohne Bormurfe alles basjenige, mas bem Senator Pfeilberg am Bergen lag, und was ich zu Julchens Lebensbesterung an Ermabnungen für nothig fand. Ich fandte biefe Bothichaft noch am nemlichen Tage an bie Beborde, unbefummert, welche Birfung fie hervorbringen mochte. Denn ich erbielt feine Antwort. Auch blieben wir von biefem Augenblick fo getrennt, bag ich bis

jost von ihrem Schickfal nichts weiter erfah. ren habe.

Rurz nach Absendung dieser Briefe begegenete ich dem Grafen. Er fragte mich, ob ich mit meiner kunftigen Einrichtung bald zu Stande sen? — "D! Ja," erwiederte ich; "ich bin mit allem aufs reine, und sehe allente halben flar." — Er verstand dies nicht; aber die Kalte, die er mir am folgenden Tage blie kalte, überzeugte mich bald, daß er von allem, was mich anging, auf das genaueste unterrichtet sen.

Die Amtmannsstelle, ju der ich so viel Beruf hatte, wurde in der nachsten Woche versgeben. Aber an mich war daben nicht weiter ju, denken. Der Graf machte mir darüber einige höfliche Entschuldigungen, die ich mit eben so viel Höflichkeit anhörte. Seine dring genden Geschäfte boten ihm einen gunstigen Borswand, es nie mit mir zu einer weitern Ertlartung kommen zu lassen. Ich merkte bald, daß ich überlästig wurde, und bat um meinen Absschied, den ich auch ohne Anstand erhielt.

Da ich in bes Brafen Dienfte mir einige Thaler zurückgelegt hatte, fo besaß ich jest mehr Muth, mich fünftig dem Advocatenleben an Mein Rreis von Befanntschaft mat midmen. angleich erweitert, und ich durfte nicht fo angitlich nach Rlienten balden. Gin gewiffer Berr von Saalfeld, den ich durch ein Ungefahr ben bem Grafen fennen lernte, übertrug mir bie Bes richtsverwaltung auf einem feiner Buter. 36 fand mich nicht übel daben, und mit einem makigen Ginfommen, im ftillen eingezogenen Drivatleben, erhohlt ich mich bald von ber Unrube, der ich fo lange Zeit im Saufe des Grafen ausgesett gewesen mar.

Nun, fagt' ich ben mir selbst, will ich jener glücklichen Unabhängigkeit genießen, die mir mein Beruf gestattet. Wie froh bin ich, das mühselige Ringen des Ehrgeihes in der Nähe gesehen, und durch eigne Erfahrung den lockern Grund geprüft zu haben, auf welchen die Liebe ihre Hoffnungen bauet. Weber die Bersprechungen der Großen, noch die Schware der Schönen sollen mich sortan bethören. Few

von ihnen will ich frey athmen, und arbeiten, und Gutes thun, so viel ich fann.

## 14.

Einst unterredete ich mich mit einem Phisosophen über die Widersprüche, die sich im menschlichen Leben so oft zwischen Verstand und Herz sinden. Der Philosoph nahm die Partey des erstern. Er behauptete, das vernünftige Geschöpf habe keinen andern Maasstab zu seinen Jandlungen, als eben die Vernunft; sie sem Jandlungen, als eben die Vernunft; sie sem gewissermaßen der oberste Gerichtshof, unter dessen unschlibaren Ausspruch sich alle Neigungen fügen, und alle kleinen Chicanen des bestochenen oder verblendeten Willens sich erzledigen müßten.

Dieser klaren Schukrede ohngeachtet fand ich mich oft geneigt, mich vorzüglich in Fällen des täglichen Lebens auf die Seite des Herzens zu schlagen. Der Mensch, sagt ich, wurde mit dem durchdringenosten Verstande, ohne alle Empfindung, nur ein Alok seyn. Es giebt eine Menge Verhältnisse des Vaters, des Gatten,

des Freundes, wo der Berstand mit dem unters suchenden Senkbley keinen Srund sindet, und wo ihm nichts als die Rolle des behutsamen Nachgebens übrig bleibt:

Der Philosoph widersprach. Ich ftellte finn Falle auf, und hohlte den nachsten aus meinem eignen leben vor. Da dieser sich unmittelbar an die vergangene Geschichte anschließt, fo mag er hier als Fortsetzung dienen.

Ich war, sagt' ich, Gerichtshalter auf einem Sute des Herrn von Saalfeld. Der Berwalter daselbst, ein Mann, der viel Rimber hatte, that seine Schuldigkeit nicht. Unachtsam in seinen Seschäften, sucht' er den Schaden, den ihm seine Nachläßigkeit zuzog, durch allerhand Schleiswege, und Bevortheis lungen seines Herrn zu vergüten. Schon verschiedenemahl hatte ihn dieser fortsagen wollen. Mur weil die Veruntrauung immer Kleinigkeiten betraf, und weil der Pachter sonst wirtlich ein sehr geschiecker Landwirth war, erhielt er sich in dem Dienst. Doch trug mir Saalseld auf, ihn mit der strengsten Genauigkeit w

besbachten. Diefer herr verließ fich übrigens in feinen andern Angelegenheiten auf meine Borforge, und ich bemuhte mich, dies Bertrauen zu verdienen.

Einst entbeckt' ich, daß der Pachter nach gewöhnlicher Art bey einer Holglieferung seinem Herrn den Nugen von einigen Thalern untergeschlagen hatte. Ich ahndete im voraus, daß diese neue Betrügeren ihm bey Saalselben den Hals brechen wurde. Sleichwohl stand es in meiner Pflicht, selbst die kleinste Untreue weder zu dulden, noch zu verhehlen. Ich war mit mir selbst, und mit meinen Grundsägen im Widerspruch. Ich wollte den Pachter nicht unglücklich machen; ich wollte Saalselden nicht hintergehen. Was wurden Sie an meiner Stelle gethan haben?

Der Philosoph versicherte, daß alle Regeln des Berftandes hier gu einer Anzeige riethen. —

Dies that ich, und erndett einen schönen Dans meines herrn ein. Der Pachter fam alsbald aus dem Dienst. Bon Schulden ge-

druck, und für den Augenblick wenigstens ohne Brod, erhing er sich aus Berzweislung. Seine Frau starb am Hunger, und vier unerzogene Kinder verdarben. Dies alles als Folge meiner Gewissenhaftigkeit, weil ich über meinen Herrn nicht den Berlust einiger Thaler kommen lassen wollte.

Der Philosoph judte bie Achseln.

Sier hatte ich also ben Berftand befolgt, und ich gestehe, daß die strenge Pflicht, die ich traft seiner diesmahl ausübte, mich in verschiedenen Augenblicken meines Lebens reuete. Aber hören Sie weiter: ich blieb nicht immer so ges wiffenhaft.

Man brachte einige Zeit darauf einen Dieb ein, der im Dorfe einen silbernen Loffel gestohe ken hatte. Es war ein junger Mensch von etwa zwanzig Jahren, von hohem Buchs, und einer Geschtebildung, die den ehrlichen Mann wenigsstens versprach. Nach dem Verhör bat er sich aus, einige Augenblicke mit mir allein zu seyn. Er erzählte mir in einer langen rührenden Sesschliche, dies sey der erste Diebstahl seines Les

bens, um einen alten Batet, und eine frante Mutter vom hungertobe gu retten. Derte ben Zuftand biefer Mothleibenden mit ben Schredlichften Farben. Er beschwur mich. feine frommen Absichten nicht mit ber Strenge ber Gerechtigkeit zu ahnden, und - ich betenne es - er erschutterte mich. Die Ralte Des Richters fcmolz unter dem fanften ermarmenden Gefühl der Menschenliebe. Mein Berg ichloß fich feinen Thranen auf, und ich fonnte eine Sandlung nicht als Berbrechen erfennen, ju welcher ein tief eingegrabenes Daturgelet ibn gleichsam aufgefordert batte, und bie unter manchen andern Racffichten aus bem ebelften Quell entspringen fonnte.

Ich unterhandelte daher mit meiner Richterpflicht, und da fle vor den Augen des Volfes unerläßlich war, beschloß ich, sie wenigstens dem Schein nach zu erfüllen. Der Dieb wurde ins Gefängniß gesetht; aber einige Stunden nachher stedt ich ihm Geld zu, und ließ ihn heimlich entspringen.

Wer war frober, als ich! Der Segen des himmels, dacht' ich, wird blefe Abweichung

won der geraden Bahn des Rechts ausgleichen. Die Gesetzeung kann nicht vollkommener senn, als es die menschliche Natur ist. Ueber das Innere zu richten, hat sich nur der Gerzens-kündiger vorbehalten, und im gegenwärzigen Kall hab' ich als sein Werkzeug gehandelt.

So hemuht war ich, eine strenge Borschrift des Berstandes durch die Anregungen des herzens niederzuschlagen; aber ich hatte nicht Urstache, mich meiner erwählten Maasregeln lange zu freuen. Nach Berstuß einiger Wochen wurd ich plöglich in eine harte gerichtliche Untersuchung genommen, die meine Ruhe und mein ganges Glück störte.

Der Dieb, ber so rührend mich zu übergeden wußte, war ein wirklich abgeseimter Bisevicht. Er hatte an einem andern Ort Getathschaften von großem Werth gestohlen, deren Entdeckung ihm bald wieder in die Hande der Gerechtigkeit lieferte. Unter einer Menge ver übter Bosheiten gestand er jest, daß er vorlangst ben mir wegen ahnlicher Diebereven im Gesängniß geselsen, daß ich aber als sein Freund ihn beschübt, und beffen heimliche Blucht beforbert, ober vielmehr felbst angerathen habe.

Aus diesem leidigen Seunde, und da ich das Angeben nicht abzuläugnen vermochte, warf man den Verdacht auf mich, ich sey des Diebes Mitgenosse. Vergeblich erzählt' ich die ganzen Umstände der Bahrheit gemäß. Nach einem langwierigen Proceß, der meine geringe Baarschaft erschöpfte, mußt' ich mich durch einen körperlichen Eid reinigen. Ich verlohr mein Amt, mein Ansehen, und wo möglich, auch meine Ehre.

Dis hieher sprach ich mit dem Philosophen, und so weit, geneigter Leser, sand ich es auch für nothig, dir einige Umstände meiner Lebenssgeschichte im Zusammenhang zu erzählen. Da von nun an in meiner Biographie eine sehr kahle, obschon für mich die vergnügteste Periode beginnt, so brauch ich zu besserm Verständniß nur noch solgendes hinzuzusehen.

Der lettgemelbete Borfall erregte unter . meinen Freunden und Reinden, deren natürlich ieber Denich ein kleines Sauflein auch obne fein Buthun und Wiffen hat, großes Auffeben. Biele flohen mich als einen mit offentlicher Schande gebrandmartten Berbrecher. Manche, Die meine Besinnungen auf einer beffern Seite fannten , bezeigten mir ibr Mitleid. Riemand pertheidigte mich mit Muth, ober nahm fic meiner thatig an. 3d fonnte in ber Stadt nicht langer bleiben, ohne ben Schwachen ein Mergerniß, und ben Rlugen eine Thorheit ju merben. Alle Bege bes Kortfommens maren für mich gesperrt. Ich sab kein anderes Mite tel, als in die Fremde ju gieben, wo niemand etwas von mir wußte, und wo ich meine Rolle als ein Reuling von vorn spielen fonnte.

Aber welche Rolle, wo man weder Bekanntschaft, noch Geld, noch Verwandte hat? — Ich überlegte diese Frage nicht lange. Mein Entschluß war eben so schnell gefaßt, als ausgeführt.

36 mar jung, ben volltommenet Befund. beit, und batte ehmable mein Sandwerf ale Bifchler ausgelernt. In jebem Orte, mo ich Binfam , mußte mir die Ausubung meiner Drofegion Rahrung und Unterhalt verschaffen. Die Laderlichkeiten ber großen Belt, ihr vornet. ener hinblick auf bie - wie fie es nennen geringere Menschenclaffe bet Sandwerter, ihr eitles Prablen und Großthun, machten mich nicht im geringften itre. 3ch fand vielmehr Urfache, mich jest felbst besto mehr zu ehren, da ich etwas unmittelbar nugliches schaffte, wenn ich sonft oft mit vielen Geschäften. und einer wunderwichtigen Dine, nichts als ben Launen ber Bobern biente. Die Runbichaft . mard baber vorgesucht, mein altes Sandwerks. gerathe abgestäubt, und fo ging es ruftig fort in die Belt.

Meine Lebensart mag vielleicht manchen sonderbar dunken; aber fle verschafte mir darum nicht weniger Bergnugen, und sehr oft auch Gemächlichkeit. Bey fleißiger Arbeit, und mäßigem Senuß erührigte ich genug von mei-

nem Verdienst, um auch andere Geschäfte zu treiben. Ich besuchte viele Gegenden und Städte, die mir merkwürdig dunkten, und wo ich nicht um Brod arbeiten mußte, nahm ich einen andern meinen Absichten gemäßen Character an. Dier sah man mich als Gelehrten, dort als Weltmann. Ich studierte, ich las, ich sernte Menschen und Sitten kennen.

Einige nachfolgende Bruchstücke enthalten Scenen und Borfalle aus dieser irrenden Banderschaft, die mich selbst betrafen, oder die ich von andern hörte. Alles, was ich schrieb, entstand in den Stunden, wo ich meine Berkstatt verlassen konnte, und ich lege die daher solches, geneigter Leser, als aufgesparte Spane dar, die du entweder burchmustern, oder auch verbrend nen kannst, wie es die beliebt.

II.

Eheobald,

ber Unjufriebene.

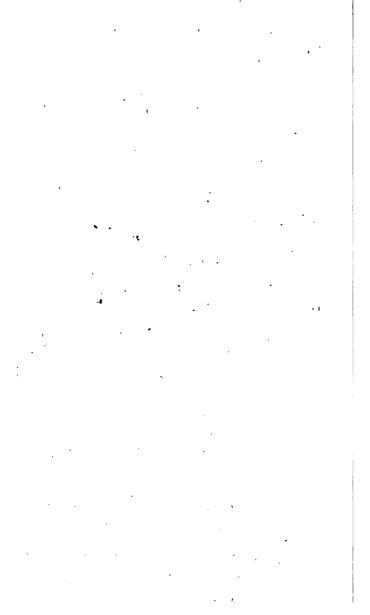

## Theobald, oder der Unzufriedene.

ı.

Du Augspurg, wo ich mich eine Zeitlang aufhielt, wohnt' ich in dem Hause eines
gewissen Theobald, eines Mannes, bey dem
ich mich als Frembling eingemiethet hatte. Ich
kannte meinen Wirth nicht, weil er sich mit
einem einzigen Bedienten den ganzen Tag zwie
schen vier Wände einschloß, und nur selten
freye Luft schöpfte. Der Ruf, in dem er bey
den Nachbarn und Hausleuten stand, machte
mich jedoch bald auf ihn ausmertsam.

"Er ift ein gramischer garftiger Bilt." — Sagte ein Mann von Ansehen, ber immer mit Projecten schwanger ging, und ihn zu einer, wie er behauptete, großen gemednnühigen Auskalt um einen Borkbuß gebeten hatte.

"Er macht Gold, und citirt Geifter," fagte ein zwepter, ber fich ein wenig auf Gebeimniffe biefer Art zu verstehen vorgab, und einen Mann von ahnlichem Schlage einst in Holland gekannt haben wollte."

"Er ist ein Undrist," sagte ein junges artiges Beibchen. — "Er hat nicht einmahl ben meinem Knaben Gevatter stehen wollen; aber es ist mir eben so lieb. Er hatte mir une bas Pathchen verwahrloßt."

"Wie der bittere leidige Tod sieht er aus," sagte ein wohlgenährter Sastwirth. — "Man ließt ihm den Reid und die Missunst aus den Augen. Er hat noch nie bey mir eine Flasche Wein hohlen lassen, um sich etwas zu gut zu thun."

Alle Stimmen vereinigten fic, herrn Theobald gu laftern, und herabzusehen.

Ich horte diese Urtheile mit an, ohne mich um den Gegenstand, den sie bestasen, sonderlich zu kummern. Meine Wohnung war begnem; und der Wirth mochte sepn, wie er wollte, so war er mir nie listig. Ich hosse wieder auszuziehen, ohne je mit ihm in irgend eine Gemeinschaft zu kommen. Das Schicksal wollte es anders, und ein sehr unangenehmes Verhältniß bahnte mir den Weg zu seiner Bestanntschaft.

Wenn man auf Reifen lebt, und weber Leibrenten noch Penfionen genießt, fo lagt fich Die Rechnung nicht allemabl buchftablich machen. Zwar war ich immer mit meiner haushaltung im Reinen; aber ungludlicherweise blieb mir Diesmahl eine Einnahme aus, die ich fehr ficher mitgegahlt hatte. Dies forte mich jedoch feis nesweges. Ich hatte mabrend eines amenmonatlichen Aufenthaltes zu Augspurg einige Freunde erworben, die fich's, wie ich hoffte, jum größten Bergnugen machen wurden, mit auszuhelfen. Gie maren vermogend; fie bate ten mir hundertmabl ihre eifrigften Dienfte angeboten. Ich ging baber ju ihnen, und geftand ihnen aufrichtig meine Verlegenheit. Der eine gudte mit ben Achseln, und versicherte mit einer angstlichen Dine, bag jest febr gelde Enappe Beiten maren. Der andere fcmur, bağ

wenn ich nur eine Viertelstumde eher gekommen ware, ich wohl zehnfach so viel, als ich ver, langte, hatte erhalten können. Bepde bedauerten recht herzlich, und drückten mir recht zärtlich die Hand mit neuen Bersicherungen ihret Breundschaft. Ich wußte dies zu schähen, und dachte nie wieder über ihre Schwelle zu kommen.

Meine Berlegenheit murbe indeffen brim gender. Im meiften beunruhigte mich der Umftand, bag ich meinem Birth ben Sausginf Er mahnte, wie man mir ge-Bezahlen follte. fagt hatte, feine übrigen Oculoner mit ftreng. fter Barte. Gin Frember tonnte fic daber noch weniger Nachsicht versprechen. Der Zahlungstermin war ichon feit einigen Bochen verftrichen. Um jeder Berdruglichkeit zuporzu kommen, beschloß ich, mich an ihn felbst ju wenden. Bielleicht, bacht' ich, nimmt herr Theobald Grunde an, und muthet einem ehrlichen Mann nicht mehr zu leiften zu, als et · permaa.

Ein alter grautopfiger Bedienter, bas Sinibild geprufter Ehrlichkeit, meldete mich

bey seinem herrn an. In wen Zimmern, wo ich durchgesührt wurde, herrschte die tiesste Stille und Einsamkeit. Die Fenster waren mit dicken Borhangen verhüllt, die kaum das Tageslicht durchschimmern ließen. Theodald saß in dem Winkel eines kleinen Cabinets, mit untergestührem Arm, und in der Stellung des tiessen Nachdenkens. Sein Gesicht war bleich, und hager. Er bemerkte mich kaum, als ich hereintrat, und erwiederte meinen Gruß mit einer Kälte, die mir nichts Gutes ahnden ließ-

Ich brachte mein Anliegen vor, und er klarte die Ursachen, die meinem Sauswesen einen so unerwarteten Stoß versetzen. Busleich versprach ich, daß wenn er nur einige Wochen sich gedulden wollte, ich im Stande son wurde, ihn mit Wucher zu befriedigen. —

"Mit Bucher?" — Rief Theobalb uns willig. — "Für wen halten Sie mich? Ich verlange, was recht ist; ich borge nie, und erzwatte daher den Miethzinß. —"

"Aber bedenken Sie, Herr Theobald, daß ich gerade jest mir nicht ju rathen, und zu bel-

fen weiß. Als Fremdling hab' ich weber Credit, noch Freunde. Alles, was ich besitze, ik meine Ehrlickfeit."

" Schaffen Sie mir ben Miethzing " -

"Er wird Ihnen nicht entgehen. Rur jest muß ich vorftellen, daß es mir bennahe an dem Nothdurftigsten gebricht."

"Den Miethzinß --

"Daß Sie mich burch unzeitiges Drangen in die größte Berwirrung fturgen."

"Den Miethzinß - "

"Daß ich — D! Herr Theobald! Sie sind hart, und grausam! Ein Mann in Ihrer Lage — gegen einen verlassenen Kremden, wie ich? — Ein Mann von Vermögen, und eine solche Kleinigkeit! — Pfui Herr Theobald."

Er achtete bieß nicht. Er nahm vielmehr eine lächelnde ftolze Mine an, die mich im Innersten emporte. Ich entfernte mich auf der Stelle, ohne ein Wort weiter zu verlieren. Wie schahllich, dacht ich, ift der Geit! Ein

Spott der Rachbarn, und eine Qual feinet felbst! Theobalds Bild, so bleich, und abges zehrt, schwebte mir, wie ein häßliches Gesspenst, vor den Augen.

Auf meinem Zimmer dacht' ich über mich selbst, und über die Mittel nach, meinen habsüchtigen Wirth zu befriedigen. Weine Lage war verzweiselt. Das wenige Geld, was mir übrig blieb, war zum Unterhalt, und zum weistern Fortsommen bestimmt. Ich hätte arbeisten können; aber theils brachte mir dies nicht so viel ein, als ich augenblicklich brauchte; theils wollt' ich in einer Stadt, wo man mich kannte, und wo ich bisher auf einem vornehmen Kuß gelebt hatte, nicht so plöglich herabsteigen.

Eine Uhr blieb mir übrig. Sie war das Andenken meines Baters, als er mich auf die Universität schiekte. — "Theile die Zeit ein," sagt' er, als er mir dieselbe gab. "Die Zeit ist unser kostdarstes Eigenthum; lerne sie ges brauchen." — Diese Worte sielen mir immer ben, wenn ich etwas unnühes thun wollte, und nach der Uhr blickte. Es kastete mir eine

peinigende Selbstüherwindung, mich von bie fem Lieblingsstück zu trennen. Demohngeachtet faßt' ich herz, die Uhr zu verkaufen.

Ich wollte sie eben ju einem Sande ler tragen, als auf der Treppe ein bekannter Mann nach mir fragte, und mir ein verstegeltes Pactet überbrachte. 36 fehrte auf mein Bimmer gurud, um foldes gu offnen, und wie groß war mein Erftaunen, als ich barin zwerbundert Thaler in Golde fand! Einige Beilen von etwas unleferlicher Sand belehrten mich zugleich, bies fep bas Beschenk eines Freundes, ber mich in Roth wiffe, und fich's gur Pflicht mache, mir ju belfen. - Belde Ueberraschung! 3d eilte dem Bothen nach, ich wollte ben Ramen bes Senders erfahren; aber er war verschwunden. -Ebler Meniden freund, rief ich aus, du follst mir nicht lange verborgen bleiben! Wer fennt mich bier, wet weiß meine Berlegenheit? 3d entdeckte mich gestern den bepben einzigen Freunden, Die ich bier habe. Einer von ihnen ift mein Bobltba-Die abschlägliche Antwort, die ich erSielt, rubrite gewiß von der Belnheit feiner Empfindungen ber. Er wollte-unbekannt feyn, um mir den Dank ju erfparen.

3ch hatte jest befto mehr Duth, mich bes Belbes zu bebienen, ba ich wußte, daß es in fo reiner Abficht gegeben mar. Det erfte Gebrauch ben ich bavon machte, war ein gewiffet Briumph, ben ich über die Bartbergigfeit melnes Birthes mir verschaffen wollte. 3ch gablte Sogleich ben Diethzing ab, und trug ibn binunter. - " Dier, Bert Theobald," fage ich mit hobnischer Stimme, "bier ift meine Schuld. Ich bedarf Ihrer Rachsicht nicht einen Augenblick weiter. Morgen gieb' ich aus Sibrem Saufe. - " Die Gleichgultigfeit, mit welcher Theobald das Gelb einftrich, und Die geringe Achtung, Die er mir ju bezeigen Ichien, brachten mich noch mehr gegen ibn auf. 3ch batte wenigstens etwas eines Enticuldigung abnliches erwartet. : Boll Berachtung febre' ich ibm ben Rucken auund verließ ohne weitern Abichiebegruß frict Simmer.

Ird wandte biefen Tag an, meine benben Brennde aufgufuchen, bey benen ich bas Se beimniß ber mir wiederfahrenen Unterftugung ausforicen, und augleich mich über die Mittel verabreben wollte, bas Empfangene wieder au erstatten. Aber ohngeachtet ich meinen Befuch als febr bringend anmelden ließ, wurd' ich nirgende vorgelaffen. Der eine Schütte Rrantbeit por, der andere war abwesend. Ich fonnte mich in bies sonderbare Betragen durchaus nicht Es that mir unendlich leib. wegen eines für mich fo wichtigen Umftandes in Duntelbeit ju bleiben. Dennoch litt meine Reise keinen Aufschub, und ich ging nach Paufe, um einige beshalb nothige Anstalten zu treffen.

Eben war ich Abends mit Einpacken meis ner Pabseligkeiten beschäftiget, als jemand leise an die Thur pochte. Zu gleicher Zeit trat der alte Bediente Theobalds herein. Er nahte sich etwas schüchtern, und schien ein Anliegen auf seiner Zunge zu haben, das ich ihm mit Ungestüm absorderte, weil ich wirklich allen Anhanz jenes Mannes haßte. "Derr Sachs," fagt' et, nachdem er einige Zeit gestockt hatte: "ich komme, Ihnen glückliche Reise zu wünschen; aber ich kann es unmöglich ertragen, daß Sie ein so übles, und doch so ungerechtes Borurtheil gegen meinen Derrn mit auf den Weg nehmen, der, wenn Sie ihn besser kennen sollten, die Gute und Leutseligkeit selbst ist. —"

"Ein karger haßlicher Kilz ist Sein herr,"
rief ich unwillig aus, "ber nicht so viel Menaschengefühl hat, als sich von einem Nagel absblasen läßt; ein Mißgunstiger, ben dem es mit leid thut, nur eine Stunde gewohnt zu haben, und bessen Schuldner zu seyn ich für das versächtlichste Ungluck halte, was einen ehrlichen Mann treffen kann."

"Schuldner — wieberhohlte ber Besteinte im Con des Mittleids. "D! Er hat beren viele, gewiß nicht besfere Menschen, als er selbst ist; und — wußten Sie nur, was ich weiß," —

"Run, " fagt' ich etwas befanftigter, was foll ich benn wiffen? "

"Bas ich Ihnen gern verhehlen möchte, wenn mir nicht der Character Theobalds eine Rechtferzigung abnothigte: — Sie, Sie seibst find sein Schuldner."

"Ich?" — Erwiebert' ich mit Befrembung: "ich hab' ihm beute ben Miethzing bebablt." —

"Glaubs gern; aber — man jahlt nicht ab, wenn man aufs neue borgt; und — ber- Barleiher — verrathen Sie mich ums himmels Willen nicht — dieser Mann, ber Ihnen heute Gelb schickte — ift mein herr."

"Theobald?" tief ich erstaunt aus; "wie wäre das möglich?" ---

"Sagt' ich's nicht, daß Sie ihn nicht tennen? Es ist so fein Character, daß er will, bie Leute sollen das schlimmste von ihm denten. Er will ihr Feind heißen, um sie mit defto mehr Sicherheir meiden zu tonnen. Aber im Innerstent ift er die Liebe, die Treue, die Rechtschaffenheit selbst. Alle Durftigen stehen unter seinem Schut, und er überhauft sie mit Wohlthaten, indem sie ihn halfen."

Der Umftand mit meinen Freunden, die mich nicht vorgelassen hatten, die schnelle Hulfe, bie mir von einer verborgenen Sand wiedersahiren war, noch mehr aber die offenherzige Redictioner des Bedienten, die sich in seinen Sofschickzugen unverkennhar ausdrückte — alles dies diente, mich von der Wahrheit seines Bost gebens zu überzeugen.

Dalo der sonderbarste Widerspruch seiner selbst? Und ich — in welcher Gestalt muß ich jest neben ihm erscheinen? Ach! Mein Freund! Dies ist die schwerste Rache, die er an mir aus üben konnte. Er hat mich zum Undankbaren gemacht. Aber ich werde diesen Vorwurf nicht ertragen. Ich eile, ihn um Verzeihung zu bitten; ihm jede Sicherheit zu stellen — "

"Bas wollen Sie thun?" unterbrach mich ber Bediente mit ber angftlichsten Besorgniff, "Ich beschwöre Sie, Theobalben nichts von uns serer Unterredung zu entbeden. Sie wurden mir seinen Born auf den Sals ziehen, und ihm selbst einen großen Theil seiner Beruhigung rauben." Er brachte noch andere dringende Gründe vor, um mich von einer unzeitigen Dantbegierde zurück zu halten. Mur ungern gab' ich ihnen nach; aber nichts in der Welt konnte mich vermögen, Theobalds haus eher zu verlassen, als die ich die Eindrücke, die seine Sätze auf mich machte, zewistermaßen erwiedert hatte. Eine brennende Neugierde trieb mich überdies au, diesen sonderbaren Mann naher kennen zu lernen. Der Bediente, dem ich deshalb anlag, persprach, mit Gelegenheit zu verschaffen, und sie ereignete sich am folgenden Morgen.

Theobald ging nie aus, als in ben Frühe funden. Er besuchte gewöhnlich einen Sarten, wo die schönste Aussicht über eine weite blübende Landschaft sich ausbehnte. Dier genoß er ungesstört in einsamer Betrachtung der alles belebens den Natur, und ihrer wundervollen Schöpfungen. Seine Stirne klärte dann ein wenig sich auf, sein Blick wurde heiterer, sein Derz offener, und vertraulicher. Man mußte ihn hier sinden, wenn man sich ihm mittheiten, oder verständlich machen wollte. Denn kaum hatte er den Beg

fin feine Bohnung jurudgelegt, fo fchien fein Blut auch wieder ju erftaeren. Er murbe tale, trobig, und unbiogfam, wie juvor.

Ich nahm biefes Bortheils wahr, und bes gab mich zue feftgefesten Beit in den Garten. Er grufte mich hoflich, und erwiederte einige Rragen, die ich ibm that, mit vieler Sanftmuch. Wir verlohren und nach und nach in ein Gefprach, wo ich wirtlich einen gang andern Dann an ibm mabryunehmen glaubter Gin weiter Umfang von Renntniffen, eine Bulle von Seiftestraft und icharfer Bemerkung zeichnete-feine Reben aus. Bielleicht batte er in mit eben fo wenig gesucht, was er wirflich ent Dectte: 3ch schilderte ihm fluchtig einen Theil meiner Schicffale, und feffelte burch die fonderbare, aber doch natürliche Lebensweise, die ich erieb, feine gange Aufmerkfamteit. Er fdien meine Onugfamteit, und den Dauth ju b munbern, mit bem ich mich bem Strome ber Belt preiß gab, ohne ju wiffen, wo er mich binwogte. 3ch durfte meine Reise am nachsten Tage nicht fortfeben, wie ich wohl wollte. Det

Auffchub, den ich gab, erstreckte sich bald auf mehrere Wochen. Wir wurden mahrend dieser Beit nicht bloß Bekaunte, sondern die innigsten Freunde.

Bielleicht barf ich mich rühmen, der eine sies gewesen zu sepu, den Theobald wirklich lie, ben lernte. Ich erhielt diesen Borzug, ohne Aunst von meiner Seite, und ohne Anstrengung von der seinigen. Sein Character hatte eine gewisse Wildheit, die es mir zu bezähmen glückte. Wodurch? — Weiß ich nicht; aber das weiß ich, daß ein Schmeichler alles verdorden baben würde.

Ich burchforschte nach und nach die Triebe febern, die den Lauf seines Lebens, und seine gegenwärtige Gemüthebildung bestimmt hatten. Sie ließen sich aus verschiedenen einzelnen Erzählungen, die er mir machte, und wo er ganz aufrichtig von sich selbst sprach, abnehmen. Weit sicherer aber erhielt ich solche von seinem Bedienten, der ihn sast von Jugend auf genan beobachtet hatte, und mir Theobalds Bild mugesähr in der Gestalt schilderte, wie ich solche dem Leser hier kutzlich vorlege.

Es giebt gewiffe Menfchen, benen bie Raeur nie genug thut; bie nach allem trachten, was fie nicht haben, und alles verachten , was fie befiben; bie ben ewigen Rreis von Soffnung und Ueberdruß durdlaufen, obne je zu dem zu gelangen, was man Benuß nennt. Vielleicht trift ben ihnen eine sonderbare Mischung von Bernunft, und Thorheit jusammen. Ihr Geift ift zu mannlich, in irbifchen Gutern etwas que bers, als Berganglichkeit ju erblicken; bennoch ergreifen fie begierig jeben neuen Wegenstand, weil ihr Bunich nach Bolltommenbeit nie übet Diefen Boden fich erhebt, wo Bollfommenbeit awar ein angebetetes, aber nie zu erreichenbes Ideal bleibt.

Ein solcher Mensch war Theobald. Bon seitenen Talenten unterftubt, und vom Gluck bes gunftiget, betrat er als Jungling schon eine sehr verdsenstliche Laufbahn. Wit Austrengung hatt' er die Krafte seiner Geele erhöht, hatte manche eigne Ibee angesponnen, manche frembe gemeitert; aber er durfte eben so wenig über

Ralte, oder Kargheit seines Saterlandes fle gen. Ein einträgliches Umt war ihm zu Theil worden. Er konnte selbst höher fleigen, wenn er den Eiser seiner Unsprüche niche ermatten ließ.

Hundert Menschen sind vergnügt bep mäßiger Last von Seschäften, die ihnen erlaube, ihres eignen Heerdes zu pstegen, und ohne Ungemächlichkeit einen Freund zu bewirthen. Theobald war es nicht. Punktliche Genausgleit, das Gebot eines Obern, das täyliche Einetlep der Berufsgeschäfte — alles dunkt ihm Kette, die verlängert, oder verfürzt, nie zu drücken aufhöre.

Mit Ueberdruß sah er heitere Zufriedenheit auf dem Gesicht seiner Zunftgenossen sich ausbreiten. Bald schrieb er ihren begränzten Einstichten zu, was sie hinderte, gleiche Mängel, wie er, und mit gleicher Lebhastigteit zu subhlen. Bald beneidete er den Menschen, welchen die Natur zu seinem Gluck in einer gewissen Art von Blindheit erzieht. Täglich wuchs der Saßgegen sein Amt, weil er es als den einzigen Mittelpunke betrachtete, wo Freiheit und Berskand keine Berberge fanden. Unvorsichtige Reden, murrische Laune, Sang zum Widers spruch entzogen ihm das Vertrauen seiner Vorsgesehten. Ein Jüngling, mit den Flittern einer reichen Verwandschaft, und eines adelichen Stammbaumes geschmuckt, schwang sich über ihn empor. Er verwünschte alles bürgerliche Vershältniß, und bat ungestüm um seine Entlassung.

Sie ward ihm ertheilt, und zwar mit einer Leichtigkeit, die seinen Stolz erschütterte. Thevbald spottete, weil er fich nicht rachen konnte; aber sein Spott war bitter, und treffend. Er ergriff die Feder, und sühlte wirklich Talent, das so manche nur zu fühlen glauben. Zum erstenmahl trat er als Schriftsteller auf, und warf durch sein erstes Erscheinen hundert geniedrausende Dichterlinge zu Boden. Zeitungen und Wochenschriften rollten seht sein Nahmen von einem Ende Teutschlands zum andern, Er beschäftigte die Griffel der Kupfenscher eben so sehr, als die Finger der Journalissen. Man tadelte, verkleinerte, beneidere

ibns aber bie baufigen Aufmunterungen der Berleger maren ibm fichere Burgen des errungenen Benfalles.

Rubig batt' et bie Frachte eines danerhafe ten Rubmes genießen konnen, ware fein Blid nicht gewohnt gewesen, in der vollfommenften Belt jedesmahl die fleinften Flecten aufzuspaben. Ben allem gludlichen Erfolg fand er auch bies Mufter, bie er ju erreichen verzweifelte; fand Mithriber, bie ben geringerm Berbienft mit ihm metteiferten. Eben mar ein fremder Reiche graf in die Stadt gefommen, ber allenthalben. wo er burdreifte, bie ichonften Damen und bie beften Ropfe ju befuchen pflegte. Go gablreich die Fabriffen in der Stadt maren, welche Almanachegut verarbeiteten, fo binete bod bem Gre fen fein Dachftuben ju boch, mo et irgend einen gedungenen Leiermann in Ertafe mit feir ner musenartigen Dirne überraschen fonnte. Mue Dichter burften der Balanterie bes Grafen Ach rubmen; mur Theobald blieb ausgeschloffen. Man batte ibn, vielleicht aus Abficht, vielleicht aus Bergeflichfeit, abergangen. Enthranat

Siber die Undantbarkeit seines Zeitalters, warfer sein lettes Manuscript ins Feuer. Bon diesem Augenblick verschwur er die Autorschaft, und fundigte dem lesenden Publikum unauslöschlichen Saß an, um die Saumseligkeit eines schlechtbelesenen Reichsgrafen zu bestrafen.

Liebe, fo oft in entaudenben Bilbern von Thm besungen, follte jest burch Befriedigung feiner Bunfche fich dantbar erweifen. Swar gehörte viel dan, wenn Theobald fich verlieben follte, weil er ben Werth bes weiblichen Geschlechtes nach allzueigenstnnigen Grundsäben mufterte. Aber was findet man nicht, wenn man feine Angen gut broucht, und mas kame Die Einbildungstraft nicht verschonern! Raum verfloffen vier Bochen, als Theobald unter bunbert Madchen ber Stadt bie einzige entbeckt zu haben glaubte, welche jedem Tabel Die Opife bot. Ein funkelnbes Ange, ein ichlanker Wuchs, eine rosenfarbene Bange - welche Borrechte, um liebensibardig ju icheinen! Aber Sophie konnte noch andere Bollfommenbeiten aufweisen. Berftand, Alle, Bescheibenheit,

alle die feinen Gratien, welche dem Kennerauge mur fichtbar, unter der Beschreibung verfliegen, erhoben sie zu dem Muster ihres Geschlechtes.

Theobalds Herz war eben so geschickt, Empfindungen zu fühlen, als einzuflößen. Mach kurzer Bekanntschaft, etlichen feurigen Ausdrücken auf der einen, etlichen verschämten Zurückträubungen auf der andern Seite, sing man an, sich ungezwungener zu sprechen. Seiständniß wechselseitiger Reigung wurde bald das dringendste, und auch das einzige, was man sich zu sagen hatte.

Theobald befand sich jest auf der so oft bestretenen Staffel, wo man alle Dinge der Belt im gebrochenen Licht, nur das Angesticht der Geliebten im hellsten Sonnenglanz erhlickt. Bie lange dauert nicht bisweilen diese Täusschung ben dem gnügsamen Jüngling. Bie so oft begleitet sie ihn selbst in die ruhige Ebene des Chestandes, und hilft ihm die Dornen überzwinden, die unter seinen Füßen auswachen! Aber Theobald war mehr grübelnder Kopf, als empfindsamer Schwärmer. Eine anhaltende Fläche verursachte ihm Langweile, und alhu-

große Erhöhung Schwindet. Dieser Schwindel bel übersiel ihn mit doppelter Starke, als er im Taumel der glübendsten Leidenschaft sein Madachen zum erstenmahl tüßte. Seine Lippen brannten; seine Arme zitterten an ihrem Nacken. Aber unglücklicherweise war dieser Nacken — so blendend weiß er auch seyn mochte — mit einer Warze versehen, welche die glatte Rünsdung der Paut ein wenig entstellte.

Kaum hatte Theobald diesen Flecken mahr.
genommen, als kalte Ueberlegung ihn plohlich
aus dem Rausch seiner Bewunderung heraus.
viß. — "Eine Warze — " rief er: " mein
Sott! Wie kann man sich täuschen! " Er würde mehr gesagt haben, hätte des Mädchens Katbare Verlegenheit ihn nicht zum Stillschweis gen bewogen.

Noch furze Zeit brachte man in alltäglichen Fragen und Antworten zu. Theobald empfahl sich mit einer Schüchternheit, die nur allzudeuts lich von der Unruhe seines Gemuthes zeugte. Zum Ueberstuß begegnete ihm, als er die Treppe verließ, ein Freund des Haufes, und was Theo.

balb nicht wußte, ein heimlicher Rebenbubler. Diefer war gefällig genug, dem Schmerz bes gefrankten Liebhabers neue Quellen zu eröffnen. Bratt die Reihe der Schönheit zu vertheidigen, dichtete er ihr hundert andere Gebrechen an, und brachte Theobalden zur Berzweiflung, indem er ihn mit den sichtbarsten Erostgründen befänfrigte.

Dieser Zustand verleitete Theobalden gar bald zu einem hastigen Entschlust. Er hatte sich eben auf seinen Lehnstuhl zu Hause einigemahl die Stirne gerieben, als er Sophien in einem langen Briefe bewieß, wie haktich ein Madchen mit einer Warze sey. Er brohte zugleich alle Liebe aufzugeben, wenn ste nicht zu einer Operation sich entschlösse. Natürlicherweise kannte das Madchen zu gut die Schönheit ihres Nackens, um ihn den Grillen eines milzsuchtigen Liebhabers aufzuopfern. Nicht genug, daß sie es abschlug; sie verbat sich zugleich auf immer den Zutritt eines Mannes, der fremder Schwachbeiten so wenig zu schonen wüßte,

Theobald war ju verliebt, um biefe Unt wort mit faltem Blut anguberen, aber auch ju

straft, bes einem Mabden Vergebung zu erbite ten. Er bemühre fich, sie vergessen zu lernen, suchte Zetstreuung in hundert Dingen, und blieb ben' teinem einzigen stehen. Vielleicht hatt' er selbst seine vorige Liebe in einem andern Gegenstand ernenet, war' ihm nicht Robinson Crusse gerade zu einer Zeit in die Pande gefallen, wo fein Appf shnedies von abentheuerlichen Gedans ten stropp.

Abwechstung ber Ander und der Sitten, Renntnis fremder Gebräuche und Denkungsart, Unabhängigkeit, welche jede gebildete Nation dem Ausländer im größern Maas, als dem Eingebuhenen zugesteht, alles dies stimmte seinen Goschmack zum Reisen. Augendlicklich hohlt er eine Landtarte herben, zeichnete seine Marschroute ab, und hatte kaum so ein hatb Dubend Khrigeeiche mit hohler hand umspannt, als er die Posteusche bestellen ließ, sie in Petion zu mustern.

Der erfte Ausflug war nach Paris Deftifinmt. Er tras feine Reife an in Bogleitung eines Ge salfchafters, der, um unbekannt zu bleiben, sich hinter der Mauer, eines uwenschätterlichen Phlegma versteckte. Gerade das Widerspiel von Theobalds Temperament! Ein Achfelzucken, ein gähnendes Ja oder halbverschlungenes Nesn waren die einzigen Zeichen, wodurch er Bersall vohrt Abneigung ankündigte. Uebeigens wurd' er durch die hihigen Judringlichkeiten seines Gestährten so wenig aus der Fassung gebracht, das, als dieser in der quecksilberarrigen Unruhe seines Körpers ihm einen schonen Porzellan, Pfeissensopf zerbrach, er nur damit sich rächte, daß er sinen weit kostdarum aus der Tasche hablte.

Bwar empfand Theobald viel Langeweifes aber er besaß Geschmad genug, sich auf einige Augenblicke durch die Reize der Gegend schadlos zu halten. Bald veralteten auch diese. Die Steinklippen des rauben Weges, die drückende Sonnenhise, die unschmachaste Kost der Wirthschäuser — alles erinnerte ihn, das man zu Sause auf einem gepolstetten Faulbette wolf bequemer sibe. Sie waren kaum einige Minnstep weit gesahren, als der Bagen in einen

Staben filitzte, und das Rab an einem vorragenden Felfenftud zerfchellte.

Kaltblutig stand der Fremde auf, wickelte sich in seinen Mantel, und rieth dem Postillon, ein andermal behutsamer zu sahren. Theobald braußte auf, lästerte, schmähte. Er hatte ein Loch in den Kopf gesallen, und mußte sich den Handen des nächsten Wundarztes anvertrauen. Die ersten Tage seiner Reise wurden durch die Schmerzen der Wunde vergällt; die folgenden durch Erinnerung an dieselbe. Vielleicht würd er umgekehrt seyn, hatten die bereits aufgezwandten Kosten, und die Vorstellung von einer großen allgemein bewunderten Hauptstadt ihn nicht angereißt, seinen Weg fortzusehen.

Man erreichte in kurzem Frankreichs Granzen \*). Die erste Bewilltommung der höstliche sten Nation von der Welt bestand in Ummublung ihrer Coffres durch abgeschickte Mauthbebiente. Die hatte der Unzufriedene ein so neu-

<sup>9 3</sup>d barf kum erimern, baß bie folgenden Borfalle fich nur auf den damaligen Buffand von Frankreich begieben.

gieriges, und jugleid fo trobiges Bolf gefeben. Er glaubte burd ben Argwobn, ben man gegen ibn an den Lag legte, fich beleidiget. ichimpfte bie Gintichtungen einer fo lufternen Regierung, und wollte endlich, als niemand auf ibn borte, fogar burch Thatlichteiten bie Rechte feines Eigenthums vertheidigen. lachte der Thorheiten des Fremdlings, aber mas augleich gutig genug, ibn gurecht au weisen. Er murbe als Uebertreter der foniglichen Befehle in Berhaft genommen. Rur ein Lofegeld, welches an Werth bie Balfte feiner Dabfeligteie ten überftieg, tonnt' ihm bie Frenheit verfchaf. fen. Er entfernte fich mit einem großen Theil erworbener Rlugheit, aber jugleich einem unverfobnlichen Sag gegen die Mation.

Diefer Saß dehnte felbst sich auf feinen Reisegefährten aus, der eine leichte Untersuchung erduldet, und ein tleines freywilliges Trintgeld bezahlt hatte. Lächelnd empfing ihn diefer, und tröstete ihn mit dem Rath, daß sie noch manche Bolle antreffen murden, wo er, wenn er wollte, weniger bezahlen konnte.

Bepbe gelangten nach manchen Unbequemp lickfeiten in die Hauptftadt. Der Ungufriedene fand den Nationalcharacter zu leichtstunig, und ärgerte sich. Sein Sesellschafter fand ihn eben so, und lachte. Man hätte nicht aufgehört zu streiten, wäre die kleinste Ader des Widerspruches in das Nervenspstem dieses Mannes verwedt gewesen. Alle Grillen seines Begleiters beantwortete er mit einem schwerfalligen hm! oder So so! welches bep ihm etwas eben so positives, als die gehorsamen und unterthänigen Diener eines Hillings bedeutete.

Einige Zeitlang verlohr sich Theobald in den Zerstreuungen, welche die Neuheit der Gegenstände darbot. Aber eben den Werkmurdigkeiten, denen er Morgens seine Bewunderung zollte, konnt' er am Abend kaum Erträglichkeis zugestehen. Er wünschte Weuschen und Gesellschaft, sich zu zerstreuen; aber wenn er in den fröhlichken Zietel trat, wenn er bisweilen selbst an Wit und Artigkeit Gefallen fand, wurd er durch eben so viel Wistone plohlich in seine volige, Rüchternheit zuräckgezogen. Die große

Belt buntt' ihm ju geräuschvoll, und bie fleine ju einseitig. Er hatte nicht Ursache, Gater und Burden als ihm unerreichbare Dinge ju beneiden; aber er haßte ein frohliches Gesicht, das einzige, mas er mit allen Gutern der Erde sich ju erkaufen verzweiselte.

Sein Abendzeitvertreib schränkte fich gewöhnlich auf Besuchung eines Caffeehauses ein, wo er Menschen beobachten konnte, ohne von den brückenden Verhältnissen der Gesellschaft abzuhängen. Auch hierhin begleitete ihn sein Reisegefährte, nicht aus Neigung, sondern weil er sich allenthalben wohl befand.

Långst hatte Theobald einen heimlichen Stoll auf ihn geworfen. Er konnte sich selbst die widrige Stimmung nicht erklären, die alle seine Berven in Gegenwart dieses Mannes zum Has anspannte. Unverwögend, ihn nach seiner Denkungsart umzumodeln, sucht er ihn jest durch vorsählichen Unglimpf zu reihen. Es waren nicht mehr Launen, womit erzihm beschwertlich siel; es waren Beleidigungen, die and

Berg brangen, und bis in bas Innerfie vers

Sine Zwistigkeit, welche fich zwischen berben am Spieltisch auf dem Caffeehause entspannt, führte bald bittere Borwurfe herben, und endigte sich in offenbare Feindschaft. Der Frema de war mit Verachtung seines Gegners zufriea den, und verlangte nichts, als Nuhe für die Zulunft. Aber Theobald glaubte seig zu hann deln, wenn er ihm einen so unthätigen Stillestand gewährte. Er forderte denselben zum Iwepfampf, und bestimmte Ort und Stunde, wa am solgenden Morgen ihn zu erwarten gebenke.

Galte die Lust, sich wechselseitig zu morden, nicht als Vorrecht einer ebleren Seburt und einer erhabnern Denkungsart, so hatte der Fremda sich leicht einen Freydrief wider diese unstnunge Zumuthung durch die Anssprüche eines geläuterten Vernunft verschaffen können. Aber wie unkräftig sind die Wassen der Vernunft ges gen hergebrachte Vorurtheile! En entsernte sich, ohne etwas zu anworten, und überließ

os Thephalben, fich die beworftebende Rache fiff als möglich du benten.

Aumpfplat. Er glaubte seinen Theobast auf dem Rampsplat. Er glaubte seinen Feind zu finden, sah wechselsweise nach der Uhr und nach der Gegend " wo derselbe herkommen sollte; aber vergebens. Eine halbe Stunde war bereits verschoffen. Wit dem Degen in der Faust, schwur Theobald, den Feigen die an das Ende der Erde zu versolgen, war schon im Begriff, nach dessen Wohnung zu eilen, als ein plobliches Geraucht im Ausmertsam machte. Wie erstaunt er, als eine Auzahl Policepdiener, die dieher zundemerkt im Dinterhalt gelauert hatten, auf ihn losstürzte. Wan bemächtigte sich seiner, eh' er Gegenwehr anwenden konnte, und schleppte ihn ohne weiteres in die Bastille.

Rannte Theobald gleich nicht ble Strengeber bortigen Gefehe, so mußt er boch, bag ein Duell in allen Landen zwar eine Sprenficheift, aber nicht mir Spre belohnt wird. Um besto weniger, durft' er bie Hare feines Schickfals beklagen. Man verurtheilee ihn; bennoch fiel Das Uetheis gelinde ams, weis er din Fremder war: Einige Bochen Gefangenschaft, einige hundert Livres für den Protocollsührer, den Gouverneur der Bastille, den Sascher, eine Ermahnung, künftig friedsertiger zu seyn mit diesem kleinen Denkzertel versehen, konnte Theobald hingeben, wohin er wollte. Er schilte sich nicht geneigt, länger in diesem Lande des Despotismus zu bleiben. Drey Tage nach seiner Sesangenschaft waren seine Sachen eine gepackt. Er schiffte sich ein, um über den Canal nach England zu seegeln.

Auch ohne Archenholzens Reisebeschreibung gelesen zu haben, wußt' er, daß man nirgends besser, als in London, zu Sause sey. Welch ein leichter Sprung über ein Meer, das hier etwa sechs teutsche Meilen Breite hat! Wirklich blies der Windenstünztig. In wenig Stunden schon zeigten sich dem Auge die brittischen Kuften. Aber eben hier war es, wo ein unversehenes Unglack alle Entwürse dieses gebrechlichen Geschöpfes, das sich Mensch nennt, zu vernichten drobte.

ķ

1

ď

1

Das Packetboot, mit welchem fie seogelten; batte, man wußte nicht woher, einen Leck ber tommen. Die Schiffsleute, mit bringenderen Befahren bekannt, hielten es nicht der Mühe werth, einen so kleinen Borfall sich beunruhigen zu lassen. Spotter lachten. Prahler tranken auf Sesundheit des Königs ein Glas Rum aus. Turchtsame und Weiber schriecen; die das Schiff mit einem fürchterlichen Strömen der Wogen zu sinkten begann.

Auf einmal gerieth alles in Aufruhr. Gin Theil suchte sich in einem kleinen Boot zu retten, welches nur mubsam die herzudrangende Menge faßte. Beherztere sprangen ins Meer, um durch Schwimmen das nahe Ufer zu erreichen. Theobald, dem auf benden Seiten die Wagnis gleich groß dunkte, wählte das lettere.

Raum aber hatte er fich biefem furchtbaren Giemente vertrauet, als ihn Rrafte und Sinne verließen. Sicher wurd' er erteunken sepn, hatte fremte Bulfe nicht feiner sich thatig angenommen. Theobald erwachte, aber in einem von dem vorigen gang unterschiedenen Zustand.

Statt enger Cajute, sab er ein glanzendes 3ims mer, mit altem verseben, was zu Befriedigung der entferntesten Bequemlichkeit gehört. Alle Runft der Aerzte schien beschäftiget um ihn berz seine verlohrnen Kräfte wieder herzustellen. Er durfte besehlen, und man gehorchte. Reiwiche Kleider, auszesuchte Speisen, herzstärstende Weine — alles ließ ihn vermuthen, daß er in einer Wohnung sich besinde, deren Bes siehe nicht nur unter die reichsten, sondern auch unter die wohlthätigsten Beschüßer der Verungslückten gehöre.

Einige Wochen verstoffen, ehe Theobald von der Schwächlichkeit, die ihm noch anhing, sich ganz zu erhohlen vermochte. Jest war er gestund. Er ging aus, und erstaunte nicht wenig, sich auf eines der schönsten Landguter, die um London liegen, verseht zu sinden. Wergebens erkundigte er sich nach dem großmuthigen Eigenthumer. Man gab ihm zur Antwort, daß er es selbst seyn könne; so lange er Lust habe. Wagen und Pferde standen bereit, ihn, so oft er wollte, in die Jauptstade zu bringen. Theo

bald beblente fich bielet Erlaubnif nur feiten. Opubiergange und landliche Unterhaltungen waren sein Alles. Er genoß einer Geelenruhe, die er noch nie empfunden hatte. Beur ein einziges Gefühl ging ihm ab, das er tiglich auszugießen strebte, das Gefühl der Dantbarteit gegen den, dem er alles dies verdandte.

Theobalds Neugier war aufs bochfte gespannt, war um besto peinigender, je weniger er die Ursache einer so geheimnisvollen Sonderbarkeit sich zu erklaren vermochte. Selbst Wohlthaten erwecken Verdacht, wenn uns noch Stoff übrig bleibt, an der Lauterkeit ihrer Quelle zu zweifeln. Man gab seinen wiederhohlten Bitten endlich Gehör. In einem schönen Sommermorgen erschien der Besther des Landhauses, seinen Gast zu dewillkommen. Welche Empsindungen stiegen in Theobalds Seele auf, als er ben der ersten Umarmung seinen ehmahligen Reissegfährten wieder erkannte!

Es war ein Englander, welcher unter bet feiner Nation eignen Schlichtheit ein große Bermogen und ein empfindfames Gerg verbarg.

Um Theobalden das schimpfliche des ehmatigen Werdrusses zu ersparen, hatt' er edel gehandelt whne Prahssucht. Micht aus Kurcht, sondern aus Grundschen hatt' er den Zwepkamps vermieden. Die Folge der Aussorderung, und das Schickel, welches Theobald in der Wastike erdulden mußte, waren ihm wehlbekannt. Um desto mehr freut er sich der Gelegenheit, durch gegenwärtige Hussreichung ihm jene gewissen maßen seinethalb ersahrne Unannehmlichteiten vergessen zu machen.

Auch Theobald schien sich zu freuen; aber sein Gemuth widerstrebte dieser Empfindung, Raum konnt' er den Dank hermurmeln, den ihm eine alltägliche Possichteit abnothigte. Wohlthaten von einem Feind annehmen — welche drückende Lage! Theobald wußte nicht, wie er sie verguten, noch weniger, wie er im jehigen Justand ihrer entbehren konnte.

Zwar hatte des Britten offnes freyes Befen jeden andern zu gleichem Zutrauen gezwungen. Aber Theobald blieb fivenge gegen fich felbst, um gegen andere defto minder nachgebend zu

seyn. Alle Anerbletungen, die sein kunfriges Glad betrafen, wurden mit Kalte abgewiesen. Schwankend zwischen Haß und Dankbarkeit, bracht' er zwey unruhige Tage zu; am britten war er verschwunden. — "Nach Bedlam mit ihm", rief ber Englander, indem er einen zurückgelassenen Brief, nebst einer Afignation sand, sich bey dem nächsten Banquier für versliehenes Dach und Kost bezahlt zu machen.

Theobald hatte wirklich den nachsten Bes ergriffen, um in sein Naterland juruckzutehren. Ohne Plan, ohne Selbstgmugsamkeit, ohne Areunde, sand er bald den Zustand, in dem er vegetirte, unerträglich. Ein rascher Sedanke kam ihm ein, seinem Vaterlande und sich selbst durch Sandel zu nühen. Das erste Feuer brütete manche Projekte aus; die nachfolgende Uebersegung wählte nur eines, das, aufs genauneste berechnet, binnen zehn Jahren ihn zum reichsten Capitalisten der Stadt machen sollte. Seine Hände rasteten nicht. Er unternahm ein Fabrikwesen, bessen innerer Sehalt den Bessall der Renner nach sich zog. Bald war alles

Im Sange. Man gebeitete mit Glad, und feste mit Gewinn ab. Richts fehlte jur Boll- tommenheit, als die Gebuld einiger Jahre.

Als Theobald einft fruh morgens aufftand, und vor bem Spiegel unter ben dimfelbraunen Locen feines Dauptbaares einige weiße Opeofilinge bemertte, überfiel ibn auf einmal mit eid. faltem Schauer die Gitelfeit feiner Unterneh-Er batte ben Plan auf ben reichen mungen. Mann angelegt, und überdachte, wie ein Dann, Der im vierzigften Jahre erft auf Reichthum boffe, auch ben bem vollsten Daas des Gelingens dur fårglich genießen fonne. Bisher batte er nur den Menfchen gescholten. Best ichalt' er jum erstenmal bie Ratur, bie fo mit unbemertter Beimtude ibn bem Stuffenalter genabert hatte. Methusalems Zeitalter schien ibm beneibenswerth, und nicht vergleichbar mit bet papiernen Arbeit unferer jegigen Beltfrafte. Er ware vielleicht fromm, mare Ascete, ober Dond geworben, batte fein Glaube ihm ein Platchen in ben einfamen Mauern jener geweibten Dummtopfe verftattet.

Theobald beforgte jeht laffer seine Geschäfte und verstimmte sich täglich mehr. Da er teinen Wunsch vollkommen befriedigen konnte, gab er sie nach und nach alle von selbst auf. Erzog sich in eine sinstere Einsamkeit zurück, die ihn von allem Berkehr mit der Welt abschnitt, und ihm nichts, als den Genuß seiner eignen Betrachungen übrig ließ.

In dieser Abgeschiedenheit legte sich allmäslig der Sturm der Leidenschaften, der ihn sonkt
bin und ber schleuderte. Er lernte sich selbst
tennen und prufen; aber indem er seine eignen Gebrechen ohne Nachsicht richtete, fand er noch weniger Grund, diese Nachsicht andern wiedersahren zu lassen. Er haßte den Menschen nicht mit Bitterkeit, aber mit dem innigsten Gesühl des Ueberdrusses. Ihr Benfall war ihm gleichgultig, und wenn er etwas suchte, so war es ihr Ladel, um dadurch sede Gelegenheit fremben Ueberlauses, oder zudringlicher Bekanntschaft zu entfernen.

Unter ber rauben Schale, bie ihn umgat, lag jeboch ber Rern mancher rubmilden Signie

schaften verborgen. Die eingezögene Lebensart, bie er führte, hinderte ihn nicht, alle Pflichten eines Weltbütgers aufs gewissenhafteste zu erfüliken. Er war wohlthätig bis zur Verschwents dung, sobälb er es im Geheim seyn konnte. Er ehrte die Tugend, sie mochte erscheinen, its welcher Gestalt sie ivollte, und nur das Misskrauen gegen ihre Aechtheit gab seinen Urtheilent bisweisen einen Anstrich von Undslügkeit. Vort den ersten Tagen, da ich ihn kennen lernte, fand ich ben ihm Wohlwollen und Unterstützung. Sein folgender Umgang warde mir eine reichs haltige Quelle des Unterrichts und bes Berkannigens.

4

Mehr abs alle Laster, haßte Theobald bette tonigen frommen Betrug, ber sich auf Spibens stecherey, Scheinheiligkeit und Intoleranz grüns det. Bichts war ihm undusstehlicher, als geistlicher Stolz und Selbstgnügsamreit unter der Maske der Keligion. Er ehrte die letztere, im so fern sie ein Mittel ist, die Menschen befor, vernünstiger und glücklicher zu machen,

Aber sein ganzer Unwille erhob sich gegen die jenigen, welche die Religion zu einer kalten Bissenschaft herabwurdigen, an der das Herz keinen Theil nehmen kann; die den Glauben an ihre Lehre mit blinder Sewaltthätigkeit ertrohen wollen, und jeden andersdenkenden durch einen Rachtspruch zu Boden werfen; die übershaupt nur den Gehor am der Meinungen fordern, ohne den Handlungen ein hauptsächliches Berdienst zuzugestehen.

Ich erinnere mich eines Gesprächs zwischen ihm, und einem Pfarrer, ber ihn einst, als ein weitläuftiger Berwandter, besuchte. Die Rede kam auf Prüfung und Bahrheit jener spihsfindigen Lehren, welche von jeher so viel Zwietracht stifteten, und worüber man so wenig ausmachte. Dey dieser Gelegenheit enthüllte der Pfarrer ganz die sinstere Selte seines Standes. Er drang so eifrig auf den Duchstaben, und gab den Sinn so verächtlich preiß, daß Theobald seine ganze Kaltbiütigkeit sammelte mußte, um dem frommen Mann kein Aergepnis zu geben.

Dachdem diefer eine Zeitlang mit Dipe alle Sabe der Kirche vertheidiget, und mehr als ein Anathema über den jest im Schwange gehens den Unglauben ausgesprochen hatte, erbat sich Theobald auf einige Augenblicke Sehor. Was ich vorbringen will, sagt' er, ist nur eine Serschichte; aber sie kann, hoff ich, den Punkt, worüber wir unglücklicherweise nicht einstimmig denken, in ein helleres Licht sehen. Er erzählte hierauf folgendes:

ا. --

از

ż

ŗ,

"Imen Brüber, Albert und Vincenz, wasten herangewachsen, ohne jemahls ihren Bater gekannt zu haben. In ihrer frühsten Jugend hatte er sich aus dem Lande begeben, ohne von dem Ort seines Aufenthaltes, oder von seinem Besinden einige Nachricht zu ertheilen. Das einzige, was er ihnen durch eine Arr von letzetem Willen hinterließ, bestand in einem Gareten, den er durch verschiedene Merkmahle als seinen Lieblingsplat auszeichnete. Er rieth ihnen, diesen sorgfästig zu pflegen, und tröstete sie mit der Hossians, das er einst spät vielleiche zurücksommen könnte; dann würd es ihm eine

Frende fenn, seine geliebten Kinder in briderlicher Emtracht, und als brave Manner wieder zu finden.

Diese schmeichelhaste Erwartung lebte umer ben Brübern, als sie alter geworden waren, einige Zeitlang sort, und erlosch endlich ganz. Unbekümmert um den Urheber ihrer Geburt, sorgten sie für ihr Glück. Die sammelten teis nen Reichthum, aber genug, um die Notheburftzu bestreiten. Eine gleichartige Erziehung, ein gleiches Interesse hatte sie an einander geswöhnt. Die waren unzertrennlich, wenn auch thre Denkungsart nicht allemal vollkommen zus sammenstimmte.

Black einer langen Reihe von Sahren, als fie einst morgens zusammensapen, ließ ein Fremder sich antundigen. Im Augenblick trat ein Mann in ihr Zimmer, mit dem ehrwürdigsten Ausehen, bejahrt, aber nicht durch bas Alter geheugt, voll Offenheis und Vertrauen. Auf seiner Seirer saß sanfre nicht zu vertennende Milbe. Stumm blickt er einige Zeitlang beyde Brüder ans er konnte sich nicht länger halten.

Er fingte an ihre Bruft: - Geod mir ges gruft, Rinder, rief er; denn ihr febt in mir euern Bater, -

"Unsern Bater?" — Mefen bende verwundernd und mit sichtbarer Theilnahme aus:
"Bar' es möglich? Sie lebten noch?" —
Begierig drängte sich zugleich jeder, ihm seine Empfindungen auszudrücken. Sie küßten seine Hand, sie freuten sich, sie riesen die Nachbarn herben. Alles war in dem Sause lebendig, alles bemühte sich, seine Neugierde zu stillen, oder seine Freude an den Tag zu legen.

Der erste Rausch dauerte nur kurze Zeit. Dach einer kleinen Weile kam Albert'zu ruhiger Ueberlegung, und so wie die Empfindungen verstühlten, stellten sich mancherlen Bedenklichkeis ten ben ihm ein. — "Wär' es auch wirklich mein Bater? Könnte nicht ein Irrthum, oder ein Betrug hier im Spiele senn? — Sogleich hohle er ein Bildnis hervor, das seit langer Zeit unter den staubichten Anticken der Familie verbargen gelegen hatte, Die Aehne lichkeit der Züge tras vollkommen überein, obe

gleich burch bas After etwas abgeffumpft und verwischt, Er untersuchte, verglich, hielt Umstände zusammen, und fand fie passend. Des Alten ehrmurdige Gestalt, und die Gute, die aus allem, was er sagte, hervorstrahlte, bes nahmen ihm endlich jeden Imeisel.

Ueberzeugt von ber Babrheit ber Cade, ließ er es nicht baben bewenden, sich selbst ju berubigen. Die altern Befannten feines Baters murben berbengerufen. Manche glaubten Ach ber ebemaligen Derfon ju erinnern; manche ichuttelten bedentlich bie Ropfe. Albert fuchte ihnen aus allen Grunden und mit der lebhafte. Ren Berediamkeit barguthun, bag er wirklich berjenige fen, wofür er fich ausgebe. Einige ließen fich belehren, bey andern regte fich der Beift bes Biberfpruches. Man forfchte nach. man ftritt. Es fam von Grunden ju Beftig. teiten, und Albert, ber überhaupt etwas feurie gen Temperamentes war, hatte in furger Beit Die Gesellschaft, die er überzeugen wollte, mit Dag und Zwietracht erfüllt.

Unter biefen immet erneuerten Streitigkeiten war der gange Lag verftrichen, Albert hatte

fich erhitet, und mahrend biefer Borfalle feinen Bruder nicht gesehen, ber, ohne irgend eine Parten ju ergreifen, erft am Abend mit gelagener Miene und heiterm herzen fich wieder einftellte.

"Aber bift du nicht ein höchst strafbarer Wensch, rief Albert aus, daß du, da es darauf ankommt, einen Vater wieder zu sinden, dich entfernest, gleichgültig gegen alles, was um dich vorgeht, gleichgültig gegen die Beschuldigungen des Betruges; die man ihm vorwirft, und die auf nichts weniger zwecken, als uns auf immer von dem Urheber unserer Lage zu krennen?"

"Bleichgultig?" — erwiederte Binceng, "Mit nichten, wenn es darauf ankommt, meine Pflicht zu erfüllen. Ich gestehe dir aufrichtig, Bruder, daß ich über die wahre Person meines Baters noch nicht so fest überzeugt bin, als du. Ich habe ihn nie gesehen, und sinde unumstößliche hindernisse, die Zweisel, die in mir sich regen, zu heben. Aber weil ich den Vater nicht ausmachen kann, so hab ich indessen mich

Ċ

5

1

16

wenigstens bemutt, ein warbiger Sohn an sen, Ich habe seinen Garten gepflegt, sein Hauswesen versorgt, seine Bequemlichkeit before bert, kurg, alles gethan, wodurch ich, wenn er wirklich mein Pater ift, ihm gefällig sepn muß, "

Dier endigte fic Theobalds Erzählung, Der Pfarrer, der noch nicht recht wußte, wo bas binqus wollte, schien etwas umständlicheres von Alberts weiterm Betragen zu erwatten, als ihn Theobald durch die Frage, wer von bevden Söhnen sich um den Pater am verdientesten gemacht habe, in Verlegenheit sehte.

Dhnstreitig ", sagte der Pfarrer nach einer Paule, — war Albert etwas zu voreilig. Die Bache, die er ausmachen wollte, ließ sich vielleicht gar nicht ausmachen, oder konnte billig seiner eignen Heberzeugung anheimgestellt bleiben. Bincenz hingegen ging mäßiger zu Werke, und legte ein Wohlwallen an den Tag, welcher, wenn auch an der ganzen Sache nichts wahr gewesen ware, seine kindlichen Gestinnungen wenigstens außer Zweisel sehte."

"Sie haben unfere vorige Streitfrage volls Commen entschieden, sagte Theobald. Albert, Dellen erstes Bestreben dahin ging, die Person-Lichkeit seines Baters gegen alle Einreden zu versfechten, hatte ohnstreitig mohr Glauben. Aber Bincenz, der sich am ersten der Pflichten des Sohnes erinnerte, hatte mehr Religion.

4.

Lange schon krankelte Theobald, ohne barauf zu achten. Die Gewohnheit hatte ihn mit manchen unvermeidsichen Gebrechlichkeiten bes Körpers nach und nach vertraut gemacht. Er sprach nie von sich selbst, am allerwenigsten von seiner Gesundheit. Auch konnt' er bies von andern nicht gut vertragen.

Ich war in Geschäften, die er mie anvertraute, einige Tage verreißt gewesen. Bep meiner Rückfehr fand ich ihn ungewöhnlich verändere, Er sag ermattet auf seinem Cosa, mit Sobiem Auge und hielcher Geschwulft im Besicht. Beine Hand, die er mir hinreichte, gineren: seine Zunge stockte. Mur an ber Lebhaftigtett bes Geisten, die ihm beständig eigen war, ließ Ach keine Spur von Schwäche merken.

"Ach! rief er: Freund, die Vergänglichkeit harrt meiner; ich sehe Sie vielleicht balb — nicht mehr." —

"Doch nicht gefährlich? — erwiedert' ich mit bellemmter abndungsvoller Bruft. " —

"Mehr, als gefährlich, wenn ich dem Arzt, und einem noch sicherern Propheten, meinem Gefühl erauen darf."

Ich will hier nichts weiter von dem Grund seiner Krankheit, von unserm Gespräch, das meistens Familiendinge betraf, und von den besondern Austrägen, die er mit ertheilte, erzählen. Wir wichen nach und nach ab, und verlohren uns endlich in die Gegenstände, die eben deshalb, weil sie jenseits der Linie menschlicher Erkenntnis liegen, ihm jest die wichtigesten und reihendsten dankten.

"In ben Rlippen bes Tobes, fagt' er, benft man gern über feine Bestimmung nach, und es tft mir gelungen, wenigstens mich von bem Bahricheinlichen zu überzeugen, wenn ich auch das Semiffe nirgends auffinden fonnte. fterblichteit ichien mir immer ein vernünftiger, wenn auch nicht erwiesener Bebante; und felbft Diejenigen Schluffe, welche nur auf Dinge in ber Erfahrung paffen, laffen fich vielleicht nicht ohne Brund auch auf jene übernaturlichen Dinge ausbehnen, wo une alle Erfahrung verläßt. Bon dem Dasenn auf Fortbauer bes? Dasenns foliegen, beift marlid fic meniger anmagen, ale vom Dafeyn jum ' Dichtfeyn fottschreiten, welches fenem gang entgegengefest, und ben aller Begiebung auf Erfahrung immer ein Ausbrud ohne Begriff ift. " ---

Berzeihen Sie, Freund, fiel ich ihm biet ins Wort, daß ich diefer Erfahrung selbst nicht die geringste Beweißtraft zugestehen fann. Unter allen torperlichen Befen, die wir hier wahrnehmen, besihen einige Vorstellungstraft und Bernunft, andere sind deren beraubt. Die Berftörung der Körper ift nichts, als Neußerung der ihnen einzig zukommenden Kraft der Sewergung; denn aus Bewegung lassen sich alle and dern blos körperlichen Krafte herleiten. Go lange also nich: gezeigt wird, daß Vorstellung und Vernunft nur abgeleitete Krafte von Bewergung sind — ein Sah, den auch die strengsten Gegner nicht versechten werden — so lange kann ich auch von Zerstörung der Körper nicht auf Vernichtung des geistigen Besens, schließen, Denn eben durch Austösung der Theile außern iene ihre bewegenden Krafte; ich kann aber nicht sagen, daß der Wensch durch Verwesung des Körpers seine porstellenden und denkenden Krafte Lusere, "—

"Ohnmöglich; und es last fich bieraus zwere fichtlich abnehmen, daß der Tod in dem Beriftande, wie wir ihn brauchen, nur ein hirnge spinnst, oder ein eben so leerer Begriff, als der sechste Sinn ist. Demohngeachtet bleibt dieser Tod eine Erschelnung, die wir alltäglich vor uns haben, und die geradezu die Ursache aller unserer Beangstigung ist. Sollte die Ru

į.

tur und affen, uns nur burch ein leeres Saudelfpiel bethoren wollen, um, wie ben Rindern, unfere Breude burch bas unerwartete eines funf. tigen Lebens befto bobet ju fpannen? wir ju einem ewig gludlichen Leben bestimmt; warum feste fie une wicht mitten in ben Benuf beffelben, oder warum fchnitt fie die Grange amifchen biefem und bem funftigen Dafenn fo fcarf ab? Schon die Doglichkeit, an einer Soutbauer ju groeifeln, zeigt, daß fie nicht alle unfere Erwartungen gu befriedigen im Stande Der Wanderer, ber einem Berg entges genflimmt, icheuet feine Dubfeligfeiten, wenn er weiß, er werbe ben Gipfel erreichen. Aber welche Dulbsamfeit gehort bargu, ein ganges Leben auf funftige Möglichkeiten ju bauen? Und bann - Scheint unser Intereffe an Forte Dauer, und die Dunkelheit in Unsehung berfelben, nicht ein offenbarer Biderfpruch, der um befto gewiffer ju unferm Dachtheil fich lofen muß, ba biefe Dunkelheit Bert ber Matur, unfer Intereffe aber bloge Wirtung unferer unzubefries. bigenden Gelbflucht ift?" ----

"Aber eben biefe Gelbftfucht ift ja auch Bet ber Matur "-

In so fern sie den Keim unersättlicher Minsche unferm Bergen einpflanzte, mogen Sie Recht haben. Sind wir aber deshalb der Bestriedigung unserer Wünsche gewiß? Wie so mancher Seuszer sties schon unerhört gen Simmel! Wie so mancher Hungriger sehnte sich nach Brod, so mancher Vermundeter nach Gesundheit, von denen allen keines ihm zu Theil ward!"

"Erlauben Sie mir, eben deshalb auf die Mothwendigkeit des Todes zu schließen, um unfern hier unerhörten Bunschen eine andere Quelle der Befriedigung dort zu öffnen. Aber Ihre Frage drang tiefer, dunkt mich. — Warum überhaupt eine Natur, worin Tod an zutreffen ift? Oder wenn unser einziger Troft Unfterblichkeit bleibt, warum diesen Troft him ter so unbezwinglichen Zweiseln versteckt?" —

"Sie wurden Recht haben, fich über fo fonderbare Erscheinungen ju mundern, wenn überBanpe Die Möglichkeit eines feligen Lebens nicht auf jenen Begebenheiten, als ihren Grundfeften Bott konnte ben Menschen als ein frepes Befen ichaffen, aber eben besmegen tonnt' er ibm minder Bollfommenheiten, als Anlagen au benfelben ertheilen. Gin freves Befen , aur Sludfeligfeit bestimmt, ift eben beswegen fren, weil es diefe Gludfeligfeit aus fich felbft mehren. pber minbern fann. Da nun der Menfch feine Rrepbeit als Mittel jum Glud erft brauchen lermen mußte, so mar naturlich ein folches Lebrlingsleben, als biefes, nothig, ibn gu bem fünftigen vorzubereiten. Laffen Sie uns eine mal bas gludlichfte Leben benten, beffen ein Befen mit Vernunft und Frenheit fabig ift, fo wird es in ber Einschranfung ber lettern an eie nem 3med besteben, ber bochfte Sarmonie im Bangen , und , durch biefe allgemeine Barmonie, Bergnügen im einzelnen bervorbringt. Diefe Einschränfung nun ift Tugend, welche. burd Bermunft erfannt, und burd Sandlung gen in Uebung gebracht wirb. Ein glacfliches Leben alfo fann nur in ber Republick folder Befen fatt finden, welche durch llebung in Tugend

fo weit fortgeruckt sind, daß sie ihnen gleichfem als Instinkt beywohnt, und ben dem Bewuste seyn höchstmöglicher Breybeit, ihnen die Rudkehr zu einem entgegengesehten Wege unmöglich macht. "

So mag benn bies Leben eine Pflanzschule, und der Tod eine Berpflanzung genannt werden; ich geb' es zu. Aber warum ist diese Berpflanzung nicht offenbat, was sie seyn soll? Warum sieht jeder, der Sinne hat, nicht einen trestenden Wechsel vielmehr, als unläugbare Versnichtung? Die Abern gerinnen, das Herz eristart, und der Beist — bieses ohnedies zweydeunige Ding — verschwindet noch eher, als die Organe, wodurch er sich äußerte.

"Allerbings find diese Beobachtungen in bem täglichen Lauf der Dinge gegründet, und wif wärden an jeder Dipothese verzweiseln, wenn hinter dem Land ber Erscheinungen, und allen seinen unveränderlichen Naturgesetzen nicht noch ein gläcklichetes Land der Wahrheit uns entgegen dämmerte. Es ift nicht völlige Dunkelbeit,

was den Tod umgiebt, denn wie hoffen und abuden; aber es ift auch nicht volliges lides benn wir furchten und zweifein. Laffen Sie uns bemnach untersuchen, ob biefer Buftand von Bwielicht nicht gerade nothwendig fen, unfere Befinnungen zu ber lanterteit gu bringen, with che gleichsam die Adelsprobe des Burgers der funftigen Belt ausbalt. - Der Wenfch, welcher, fich felbft überlaffen, jum reffenmal bas leben anfangt, ift gentigtet bem lafter; wis ber Tugend, in eben bem Grad, wie Robbeit eratürlicher ift, als Bilbang. Sife ber Menfc die Fortbauer feines Dafeuns in unum teebrochener Linie vor fich, und achbite biefe Babrbeit eben fo gewiß in ben Rreistauf Det Dinge, als Auf und Untergang ber Porine, fo mour' ich in aller Welt wiffen , was fin wirtreiben tonnte, Moraticat su ibett , voer mora, lifch gut zu werben. Das Befühl bes gegen. zwärtigen finnlichen Bbblftanbes murbe atte forderungen der Bieend verfchlingen. und in feinem verfehreen Sinn ihn befty trouger em den, je gewiffer er bemfelben eine Gioigtitt dufth formuschmeideln boffen tounte. --

"Aber Sie überlegen nicht, daß nur alles eben so fepn burfte, wie wir es uns jeht benden, und in der gewissen Aussicht von zufünstigem Glad die Moralität als einzige Bedingung, aber freilich mit hellern Farben, als jeht, ausgebrückt werden mußte. — "

" Co wurde burd Cebung biefer Bebingung Die Moglichfeit, ibr Snuge ju thun, jugleich aufgeboben. Der Mensch ift nie gut, ber nut bedingungsweise gut ift. Das Leben ber Do. ral, wenn ich mich so ausbrucken barf, beruht in derjenigen Rraftaußerung, welche, ohne Rudficht auf Belobnung ober Beftrafung, Gutes wirft, weil Gutes gewirft werben muß. Die gludliche Bufunft aber, wenn fie gleich eine Kolge unferer gegenwärtigen Thatigfeit ift, mußte fo weit als miglich aus den Augen geradt werben, um bie Thatigleit nicht felbft ju Wir find Rinder, welche lernen Bentmen. und Rrafte anstrengen muffen, um einft in einem Chrenamte bes Staates ju prangen. Blauben Sie, bas Rind werbe mit gleichem Eifer und Standbaftigfeit Ad ben mubfeligen Prafungen der Jugend unterwerfen, wenn es das Sprenamt des Mannes schon als sein Eigenschum sest halt? Eben das, was wir erwarten, ist das Resultat unserer jeht erworbenen Tertigkeiten; so wie das Chrenamt, wenn ich nicht bloße Flittern darunter verstehe, ein Ressultat aller von dem Junglinge erworbenen Tau lente und Kenntnisseist. — "

"Ihr Bepspiel mit dem Kinde scheint weniger zu passen, weil dem Kind' überhaupt Begriffe mangeln, der Mann aber, der nach Unsterdlichkeit durstet, schon über gewisse nicht alleige liche Begriffe unterrichtet seyn muß. Natürlicher richtet sich der Sang menschlicher Sandlungen nach seinen Erwartungen, deren Sahe oder Tiese ihn auch in Ansehung jener erheben, oder erniedrigen wird. Der Seld, der um eine Krone kämpst, zeigt sich gewiß tapserer, als der gemeine Soldner, der nach dem Tage der Schlacht höchstens eine nothdurstige Russe zu gewarten hat. —"

"So frag' ich Sie aufrichtig, warum nicht fon in Diefer Belt Das Daas von Gludfelige

feit erreicht wird, wesu bie Ratur uns bestimme Oder find Grofmuth, Menschentiebe, Malcheidenhoit. Gebuld, nicht Eugenben, welche bie Schopfung gieren ? In welcher Erbengeand mobut bas gluctliche Bolt, bas Bertrage det, und mit bem allgemeinen Bande ber Liebe ad broberlich umfaßt? Bauet Eugenden auf, und die Erbe manbele fich aus bem Bobnfige bes Jammers in einen bimmlifchen Sarten. Mar bie wenigen Uebel, welche ber menschlichen Pater ale Erbibeil anbangen, werben bann Siemeilen unfere Bindfeligfeit burchtreugen. Mer fie find ein Ganbforn gegen Berge von Mebeln, melde ber Monic bauft, fich und an-Sove ju qualen. Menfchliche Bandlungen, faan Ole, werben nach bem Maas ihrer Rolgen. und nach unferer Erwartung von benfelben abgemeffen. Of Wer bat je baran gezweifelt, bai and einer Welt moralifc quter Burger auch die Softe phuffice Gladfeligfeit entfpringen muß! 19nd bennoch --- wie wenig richten fich bie Sandlungen nach biefen nicht etwa zweifelhaften, Andem ungiehlichte Aden Gewandungen! Boisnthide. Write. Mustingt und linter

dendlung, verfolgt der elende Menfch das Biet, bas er nur durch Sehithun, Rachftenliebe, Saufemuth und Gerechtigfeit erlangen kann, und ift fich felbit ein innerer Biderfpruch feiner eignen Reigungen. — "

4

5

Ł

"Benn ich Ihnen auch jugeben wollte, bast bie fraftigste Zusicherung von Glückseligkeit dam Menschen nicht jederzeit hinreichander Dewe-gungsgrund ist, sich berselben würdig zu machen, so scheint doch die ganzliche Berschleierung jenge Zieles ein eben so gesährliches Extremum zu sepn, das verminstige Gelichopf blos als ein fünliches Thier-auf den Genuft gegenwärziger Gürer einzusichen, und dabund seine, Ahndung, seinen Hindlich auf ein bestieges Leben immer mehr abzustumpfen.

Big verwechfeln fin zwen Siche, die bepbeeiner Berichtigung bebürfen. Jenes Extretmum, welches Sie der Ramu Schuld gebon,
ift gat nicht in dem dimfung mahn, ale Sie es uneinen; und wenn man alle vernünftigen Gränbe für und wider Linfurblichteit aufnmurchält, fo find erfiere immer wichtig gemug, unfere Sofmung zu ftärten, und fie sogar zu einem hoben
Grad von Gewißheit zu erheben. Aber das Einschränken auf den gegenwärtigen Genuß gehörte um desto mehr in den Plan der Natur,
weil sie uns, als Bärgern, diese Welt zu einem seine sohnplat anwies. Sie mußte demnach
eine solche Scheidewand, wie der Tod, aufrichten, weil sie uns durch unzeitige Blieke in jene
Gesilde nicht von unsern gegenwärtigen Bernste
pflichen abziehen wollte. — "

"Halten Sie ein, Freund! Baren es nicht von jeher die heiligsten Personen, welche diese Welt als einen bloßen Pilgerplatz schilderten, und mit immer hingewandten Blick auf Ewisteit alle Regungen eines heitern Semuthes bestämpften, um durch Aufopferungen, Kasten und Beten sich einer kunftigen Glückfeligkeit desto versicherter zu halten? — Und, wenn wir eben diese Welt nach Ihrer Meinung als Mintel zu einer kunftigen ansehen können — ist dann nicht diesenige Vorbereitung die sicherste, welche schon hier uns vom Irdischen schoet, und durch

13.0

Geringicabung zeitlicher Gater uns fur ben Geing ber ewigen befto empfanglicher macht?"

.. Aber eben barin liegt ber Betrug bes Dens fchen, daß er fein eigenes Gelbft als eine fa wesentliche Einheit, als ein von bem Korver gang unterschiedenes Ding betrachtet, und bie Offichten, die ibm bier obliegen, von ben Pflichten einer ihm unbefannten Geifterwelt trennt. Der Rorper ift eine eigne Urt ju ferm. und dem Menschen eben so wesentlich, als jede andere Art von Eriftens. Go wie nun feine Funftige Art ju fevn mit feiner jesigen in Begiebung Reben muß - weil Fortbauer obne alle Beliebung auf bas gegenwartige eine neue Schopfung ware - fo muß and basjenige, was jest ibn glucklich macht, eine nothwendige Beziehung auf tunftige Gludfeligteit haben. Diefer tonnen felbft die finnlichften Bergnagungen nicht gerabe ju miberfprechen, weil auch bie finnlichften Bergnugungen burch ben Beift genoffen werben, und biejenigen Bolfer fceinen nicht gang unrecht ju baben, welche bas Paradies mit ben froblichften Gemiffen ber irbifchen

Belt erfullen. Es ift, wie wir taglich erfah. ren, eine folche Berfeinerung ber Sinnenluff moglich, bag fie febr nabe mit bem, was wir miffit nemen; jufammengrangt; und bennabe ausgemacht ift es, bag felbft unfer abftracteffes Denten eine Art von Sinnenluft entbalt, welche in bem Befühl ber thatigen Rrafte beftebt. Bie weise ift bemnach bie Ratur auch in biefem Dunkt! Da idon fo viele Meniden ibren buterlichen Pflichten fich entgogen in Rudficht auf Bestimmungen, die fie noch niche kannten; was mbote nefcheben, wenn wittlich jene Bestimedung mit einleuchtenben Grunden erweislich stemacht werben fofinte? Bie wollten bie Banbe ber Gesellichaft, die Bobifahrt des Staates, und aberhaupt bargerliche Geschäfte besteben, weim tanlich die Ginbilbung fid in bem Strom biderer Gludfeligfeit, in der entgudenden Ermarting, in der Unendlichkeit bes gangen him mels beraufchte? Bie viele wurden grübeln und nicht bandeln! Wo bliebe die Erforschung. went Remittilffen, welche wielleicht nur auf bies Leben paffen, wenn eine, fichere Emigleit vorfcwebte; in beren Soffming wir biefe Renntriffe als entbehrlich betrachten mußten? Sa, Felbst das Ausharren auf unserm Posten ist nur in einer Lage möglich, wo wir das kunstige Les ben als mahrscheinsich, das gegenwärtige aber als gewiß erkennen.

Die haben Recht. Schon oft hab' ich gebacht, daß Selbstmord die unausbleibliche Folge
einer so vorzeitigen Kennemis seyn würde. Aber
noch zum Schluß eine ganz consequente Frage:
Barum sprechen wir? Seschieht es nicht in
der Hoffnung, uns von der Nothwendigkeit des
Todes zu überzeugen, in so fern sie einen sichern Grund für Unsterblichkeit abgeben kann? Und
folgt nicht aus Ihren bisherigen Behauptungen
von selbst, daß wir diesen sichern Grund nirgends sinden können?

"Reinen sichern, aber einen mahrscheinlichen; und dieser schon hat die hochste Kraft zu beruhisen, weil zwischen zwey Möglichkeiten, Aufbiren und Fortbauer, der Mensch nothwendig diesenige Möglichkeit annehmen muß, welche die wahrscheinlichken Grunde aufstellen kann.

Er hat aber jugleich den Vorzüg, unser Jikter offe an dem gegenwärtigen Leben zu befestigen, weil wir geneigt sind, das Sewisse dem Wahrscheinlichen vorzuziehen. So bliebe doch wenigstens so viel erwiesen, daß der Tod die einzige Bedingung ist, unter welcher dies Leben vervollsommnet, und der Mensch zu jenem geschickt gemache wird. Wir haben daher schon einige der die Wohlthaten, als unter die Uebel dieser Weit zu zählen wein Fall, der, oblichen nicht in allen seinen Theilen erwiesen, vielleicht doch in allen Theilen menschlicher Uebel anwend- han ist.

14(56395



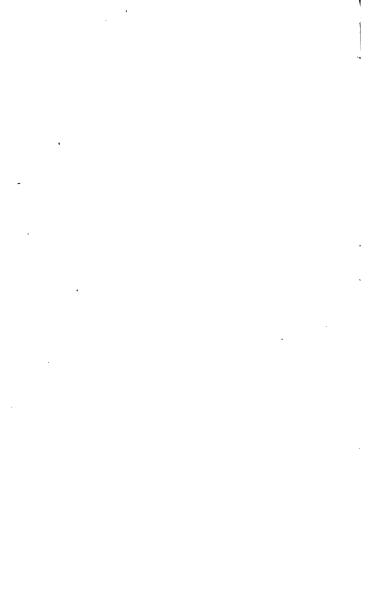

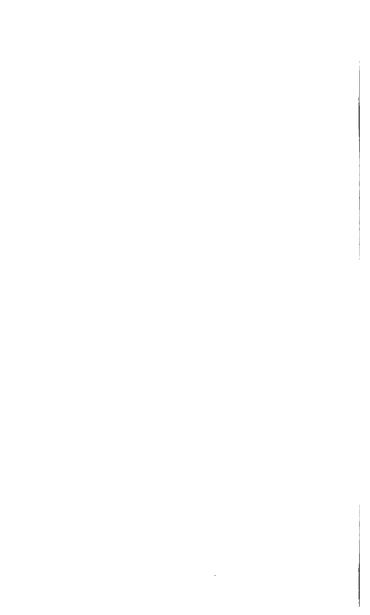



